Nr. 220 - 38.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Beigien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Prankreich 6,50 F, Griechenland 100 Or. Großbritannien 65 p, Italien 1300 L, Jugoslawien 140,00 Din, Loxemburz 23,00 lfr. Niederlande 2,00 hft. Norwezen 7,50 nkr. Osterreich 12 dS. Portugal 100 Es. Schweden 6,50 gkr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts, Kinarische Inseln 150 Pts.

#### TAGESSCHAU

#### POLITIK

Andreotti: Die Ablösung des italienischen Außenministers als Vorsitzender der Europäischen Union der Christdemokraten hat der CSU-Landesgruppenchef Waigel in Bonn gefordert. Der Grund: Andreotti habe mit seinen Außerungen seine politischen Freunde in der Bundesrepublik desavouiert\* (S. 4)

tote

er gestorie

APP In the last of the last of

am Water

1.200

Sign was direct

of Assess

ajutet telaj Sustana

THE STATE

. . . . .

1 15 Ja X

- . . . . . . . . .

47.53% 72

----

, - - - -

ur Mars pala

and a least

1.77 (2.387)

1.1.7.7.7.2

127 44212

1,7-17-2125

-- 11.10

· · · · · · ·

700 ST 761 ST

. 124 .22 € 113 + 2.

Viethice

:- K---

1.0

30.00

شده والمناسب

1. 14 4. 14. 15

13 4 3524

5 . - 5 4 \*

mater sufficient

ENLET

1.00

zenne

± ¥5±

ſe

Tag

Arbeitslose: Einen Rückgang der Arbeitslosen m der Bundesrepublik um 50 000 für den Monat September meldet dpa. Ursache sei die übliche Herbstbewegung nach dem Ende der Urlauhszeit,

Wahlprogramm: Überwindung der Arbeitslosigkeit, Umweltschutz, Wahrung der sozialen Gerechtigkeit sowie die Wohnungspolitik sind Schwerpunkte des Programms der Berliner SPD für die Wahl am 10. März. (S. 10)

Zivil-Späher: Mit Hilfe ziviler Lastwagen und Schiffe späht der Warschauer Pakt die Herbstmanöver in der Bundesrepublik aus, teilte Verteidigungsminister Wörner mit. Moskau hatte eine offizielle Einladung zur Manöverbeobachtung ahgelehnt.

Nicaragua: Zum ersten Mal seit der Machtübernahme der Sandinisten hat der Chef der Junta in Managua, Ortega, an einer kirchlichen Feier, der Weihe des katholischen Geistlichen Pablo Mith zum Bischof, teilgenommen.

Streik: Die britischen Hafenarbeiter haben ihren seit dem 24. August andauernden Ausstand beendet. Zuletzt hatten nur noch 60 Prozent der Arbeiter an der Aktion zur Unterstützung des Bergarbeiterstreiks teilgenommen.

Sacharow: Der US-Chefdelegierte Goodby bei der Stockholmer KVAE-Konferenz erinnerte gestern an das Schicksal des Bürgerrechtlers Sacharow und dessen Frau Jelena Bonner und erklärte, für die USA seien Menschenrechte, Frieden und Sicherheit untrennbar miteinander verbunden.

Fluchthilfe: Wegen Fluchthilfe wird in Ungarn gegen zwei Deutsche eine Ungarin und einen Niederländer ermittelt. Sie sollen von Ungarn aus Rumänen und Tschechoslowaken in die Bundesrepublik geschleust haben.

Sowjet-Botschafter: Nach der Ankunft des UdSSR-Botschafters Belongonow gestern in Kairo sind die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern wieder vollständig normalisiert.

Entführung? Als "absurd" be-zeichnet die britische Regierung die Behauptung des sowjetischen Journalisten Bitow, 1983 vom britischen Geheimdienst in Venedig entführt worden zu sein. (S. 6)

Heute: Kabinett beschließt Kaufbonus für Katalysator-Autos.

#### ZITAT DES TAGES



99 Wenn es gelänge, im Saarland eine Koalition links von der Mitte zu etablieren, hätte das Auswirkungen auf die ganze Bundesrepublik 99

Saerlands Ministerpräsident Werner Zeyer bei einem Besuch der WELT (S. 5) FOTO: F. HARIUNG

ert und damit ein wei

terer Teil des Verlüstes durch den

Metallarbeiterstreik wettgemacht

werden. Es wurden insgesamt

300 400 Kfz hergestellt - rund

30 000 mehr als im Vergleichsmo-

Börse: Hausseartige Kurssteige rungen erlebte der deutsche Ak-

### WIRTSCHAFT

lich gesteit

nat 1983. (S. 11)

US-Außenhandel: Ein Rekord- Autoindustrie: Auch im August defizit von 24,4 Milliarden Dollar konnte die Autoproduktion deutveist die Leistungsbilanz im zweiten Quartal 1984 aus. Damit ergibt sich für das erste Halbjahr ein Minussaldo von 44.07 Milliarden Dollar, rund 2,5 Milliarden Dollar mehr als im gesamten Jahr 1983.

Währungstagung: Die USA haben angekündigt, daß sie auf der Jahresversammlung des IWF und der Weltbank in Washington eine Ausweitung der globalen Liquidität durch die Ausgabe neuer Sonderziehungsrechte ("Papiergold") ablehnen werden. (S. 11)

tienmarkt. WELT-Aktienindex 152,6 (150,0). Am Rentenmarkt bröckelten die Kurse teilweise ab. Dollar-Mittelkurs 3,0980 (3,0621) Mark. Goldpreis je Feinunze 336,75 (335,25) Dollar.

Wim Wenders: Der Münchener Filmverlag der Autoren will die Verleihrechte für den Wenders-Film \_Paris, Texas\* verkaufen, wie aus zuverlässiger Quelle verlautete. Der Verlag verhandelt mit dem Constantin-Filmverleih, mit Tobis und Scotia. (S. 19)

Kritik: Der vom ZDF ausgestrahlte Film "Ich töte, wenn Satan es befiehlt" ist auf scharfe Kritik der Kirchen gestoßen. Er sei unkritisch, mißverständlich und überflüssig sowie möglicherweise schädlich für psychisch labile Menschen. (S. 3)

Fußball: Franz Beckenbauer. Team-Chef der Nationalmannschaft, hat sein Aufgebot für ein Sonder-Trainingslager bekannt-gegeben. Wieder dabei: Allofs und Herget. (S. 9)

Schach: In einem seiner schwächsten Spiele der letzten Jahre unterlag Garri Kasparow in der dritten Partie der Weltmeisterschaft gegen Titelverteidiger Anatoli

### **AUS ALLER WELT**

Premiere: Als erster Mensch hat der Amerikaner Joe Kittinger den Atlantik allein in einem Ballon überquert. Der pensionierte Oberst der Air Force, der in Caribou im US-Bundesstaat Maine gestartet war, erreichte nach drei Tagen Biarritz in Südfrankreich.

Alkohol und Tabak ausgegeben. Der Konsum reinen Alkohols lag mit 12,41 Liter pro Einwohner um 1,4 Prozent höher als 1982. Der jährliche Zigarettenverbauch stieg auf 1930 von 1816 im Vorjahr.

republik im vergangenen Jahr für

Konsum-Rekord: Rund 66 Millierden Mark wurden in der Bundes-

Wetter: Stark bewölkt, vereinzelt Regen. 14 bis 17 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Mitterrands Erfolg in Ferusehen: Günter Kunert erfand Tschad und der Kontakt mit Ra-

dikalen. Von J. Liminski S. 2 Okkuitismus: Wenn der Teufel

zum Herrn und Meister wird -Fernsehkritik von J.Neander S. 3 Hamburg: Wirtschaftsförderung

soll kein Stiefkind mehr sein -Bericht von U. Bahnsen

Frankreich: Fabius - Unser Freiheitsraum ist nicht identisch mit unseren Grenzen"

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Geschichten um den "Blinden Richter" John Fielding

Sport: Interview mit VfB-Trainer Benthaus - "Nicht wie die Lämmer auf den Platz gehen" S. 9

Weltwirtschaft: Liberalisierung wichtigste Zukunftsaufgabe Probleme, Perspektiven S. 12

Kultur: Ist Khadhafi ein Ketzer? -Ein neues deutsches Handbuch

Autobahngebühren: Bonn pocht in Bern auf einen Verkehrs-Ver-

### Steuernachlaß für abgasarme Autos schon Mitte 1985

Koalition folgt FDP-Vorstellungen / Kapitalisierung bleibt noch offen

Einen Tag vor der Entscheidung des Bundeskabinetts über die Einführung abgasarmer Autos haben sich gestern in einem Spitzenge-spräch die Koalitionsparteien über noch offene Fragen geeinigt. In der rund dreistlindigen Sitzung wurde festgelegt, daß vom 1. Januar 1989 an mur noch Antos mit Katalysatoren 21gelassen werden dürfen. Für Fahrzeuge mit mehr als zwei Liter Hubraum soll dies bereits vom 1, Januar 1988 an gelten. Außerdem verständigte sich die Koalitionsrunde, die unter Leitung von Bundeskanzler Helmut Kohl tagte, darauf, daß Katalysator-Autos auf freiwilliger Basis nicht erst ah 1. Januar 1986, sondern bereits in der zweiten Hälfte 1985 steuerlich begünstigt für den Verkehr zugelessen werden können. Die Vorverlegung auf den 1; Juli nächsten Jahres war insbesondere von der FDP gefordert

Gleichzeitig kamen die Vertreter der Koalitionsparteien überein, die Kraftfahrzeugsteuer für alte Fahrzeuge von 14.40 Mark pro 100 Kuhik-

zentimeter Hubraum auf 16 Mark her-

STEFAN HEYDECK, Bonn aufzusetzen. Für Autos, die mit blei- rere bleifreie Benzin nicht zu einem freiem Benzin betrieben und die nach der Einführung des Stufenplans erstmals zugelassen werden, soll die Stener sogar auf 21,60 Mark angehoben werden.

Die neuen, mit Katalysatoren ausgerüsteten Fahrzeuge sollen je nach Wagengröße zwischen vier und zehn Jahre lang von der Kraftfahrzeug-steuer befreit werden. Noch offen blieb allerdings, ob eine von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann ins Gespräch gehrachte Kapitalisierung der Kraftfahrzeugsteuer also eine Erstattung der Steuer für fünf Jahre als Kaufanreiz - noch eingeführt wird. Sie ist vom Bund nicht mehr vorgesehen. Allerdings sollen sich in der Frage der Ausgestaltung dieser Steuer die Länder noch verständigen und ihre Entscheidung bis zum 20. Oktober mitteilen.

Weiter soll die Mineralölsteuer als zusätzliche flankierende Maßnahme für bleifreies Benzin um zwei Pfennig gesenkt und für herkömmlichen Treibstoff um ebenfalls zwei Pfennig heraufgesetzt werden. Damit wird erreicht, daß das in der Herstellung teuhöheren als das bisherige angeboten werden kann. Ursprünglich sollte die Mineralölsteuer um jeweils einen Pfennig gesenkt beziehungsweise angehoben werden. Zimmermann und Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg wollen heute gemeinsam die Öffentlichkeit über die Regierungsentscheidung unterrichten.

Unterdessen haben sich die Düsseldorfer SPD-Regierung und der westfälische CDU-Chef Kurt Biedenkopf gegen den von der CDU/CSU-Bundesrafsmehrheit beschlossenen Stufenplan zur Einführung des Katalysator-Autos gestellt. In einem Positionspapier verlangte Biedenkopf die Festsetzung von Abgaswerten zum 1. Januar 1986 als neue umweltfreundliche Standardwerte. Für Autos, die diesen Werten entsprächen, solle die bisherige Steuer weitergezahlt werden. Für Pkw, die diese Daten überstiegen, solle eine wesentlich höhere Steuer bezahlt werden. Die NRW-Regierung forderte, daß von diesem Termin an nur noch abgasarme Neuwagen zugelassen werden

### Blüm setzt seinen Entwurf durch

Hinterbliebeneurente: Aurechnungsmodell akzeptiert / Gesetz kommt Anfang Oktober

Die Koelitionsfraktionen von CDU/CSU und FDP haben sich gestern in getrennten Sitzungen mehr-heitlich für das von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) vorgelegte Anrechnungsmodell für die Einführung der Hinterbliebenenrente ausgesprochen Da sich die Koalition inzwischen auch geeinigt hat, das Ba-. byjahr einzuführen, mit dem Kindererziehungszeiten mit 75 Prozent des durchschnittlichen Einkommens pro Jahr als Rentenanwartschaft anerkannt werden sollen (WELT vom 8.9.), scheint die vom Bundesverfassungsgericht vorgeschriebene Reform termingerecht gelöst werden 201; können. Am 3. Oktober will das Kabinett bereits einen Gesetzentwurf ver-

abschieden. Nach Bhims Vorstellungen soll künftig der Hinterbliebene seine eigene Rente sowie Leistungen aus anderen Alterssicherungssystemen ungeschmälert erhalten. Von der Rente des verstorbenen Ehegatten erhält der Witwer oder die Witwe 60 Pro-

Um die entstehenden Mehrkosten

PETER JENTSCH, Bonn auszugleichen, ist vorgesehen, Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen des Hinterbliebenen, sofern sie 900 Mark übersteigen, mit 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente anzurechnen. Das heißt, dieser Teil der Hinterbliebenenrente verfällt nicht, er "ruht". Fällt später einmal Krwerbseinkommen weg, so kann der Anspruch auf die Hinterbliebenenrente wieder geltend gemacht wer-

> Schließlich sollen Witwen, die mehrere Hinterbliebenenrenten aus verschiedenen Sicherungssystemen erhalten (z.B. aus der gesetzlichen Rentenversicherung und aus der Be-amtenversorgung) diese auch künftig in vollem Umfang nebenemander erhalten. Dazu zwei Beispiele:

 Eine Witwe erhält 800 Mark eigene Rente, ihr verstorbener Mann hatte eine Rente von 1000 Mark. Die Witwe erhält ihre Rente in voller Höhe weiter und 60 Prozent der Rente ihres Mannes als Hinterbliebeneurente. Zusammen erhält sie also 1400 Mark. Ein Witwer erhält monatlich 2000 Mark eigene Rente. Seine Frau bezog • Fortsetzung Seite 10

500 Mark Rente. Nach dem Tod seiner Frau erhält er nur seine eigene Rente weiter, aber keine Hinterbliebenenrente. Denn seine Rente übersteigt die Freigrenze (900 Mark) um 1100 Mark, 40 Prozent davon, also 440 Mark, führen zum Ruhen der Hinterbliebenenrente von 300 Mark.

Tritt die Neuordnung der Hinterbliebenenversorgung in Kraft, so än-dert sich dadurch keine Hinterbliebeneorente, die bereits nach geltendem Recht zugesagt ist oder gezahlt wird. Das neue Recht gilt also erst für Versicherte, die nach Inkraftireten der Reform verwitwen.

Berücksichtigt werden bei der Hinterbliebenenrente neben Erwerbseinkommen auch Erwerbsersatzeinkommen, also etwa Beamtenpensionen und Leistungen aus der gesetzli-chen Rentenversicherung. Nicht berücksichtigt werden Einkünfte aus Kapitalvermögen, aus Vermietung oder Verpachtung, Leistungen einer privaten Lebensversicherung, Betriebsrenten und Zusatzversorgungen des öffentlichen Dienstes. Diese Abgrenzungsentscheidung gilt als

# Bundesbank gegen Sonderprogramme Investitionsbereitschaft der Wirtschaft wächst / Die Sparquote ist weiter gesunken

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Mehr Flexibilität bei den Lohnund Arbeitsbedingungen kann nach Auffassung der Bundesbank dazu beitragen, das Arbeitsplatzangebot auch in weniger produktiven Bereichen der Wirtschaft zu sichem oder zu erweitern. Als einen Schritt auf diesem Weg sieht die Bundesbank in ihrem Monatsbericht die diesiährigen

Tarifvereinbarungen an.

Die sich im Zusammenhang mit den neuen tariflichen Arbeitszeitregelungen für einzelne Bereiche abzeichnenden Kostenbelastungen schätzt die Notenbank offenbar als nicht allzu gravierend ein. Sie erwartet jedenfalls, daß die Unternehmen bis zum Inkrafttreten der Regelungen die Zeit nutzen, diesem Kostenschuh durch Rationalisierung und Modernisierung des Produktionsablaufs zu begegnen. Dies könnte bedeuten, daß die Wirtschaft versuchen wird, mit weniger teuren Arbeitskräften auszukommen. Ein solcher Hinweis wird im Monatsbericht zwar nicht gegeben, aber auf

geheime Anklage, verletzende Fragen

und Unterstellungen, physischen und moralischen Druck, Schläge, Hunger

und Bespitzelung." Von diesen Lei-

den während seiner 18jährigen Haft

in der UdSSR bis zu seiner Freilas-

sung 1968 auf Initiative von US-Präsi-

dent Kennedy und Papst Johannes

XXIII. schreibt der am 7. September

verstorbene ukrainische Großerzbi-

schof Kardinal Slipyi in seinem Te-

stament. Auszüge des Dokuments

wurden, wie die Katholische Nach-

richten-Agentur (KNA) meldet, in

Rom bekannt - allerdings nicht von

Als "stummer Zeuge der Kirche",

die "entkräftet und moralisch wie

physisch niedergeschlagen" ist, gebe

er "Zeugnis für seine Kirche des

Schweigens, die zum Tode verurteilt

offizieller vatikanischer Seite.

diese Konsequenz hat Bundesbank-Vizepräsident Schlesinger kürzlich bei anderer Gelegenheit hingewiesen. In ihrer Konjunkturanalyse hebt

die Bundesbank als Hauptmotor der Wirtschaftsbelebung das Exportgeschäft hervor, das wesentlich günstiger einzuschätzen sei, als es die Ent wicklung in den Monaten Mai bis Juli erkennen lasse. Positiv wertet sie auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, die nicht nur von der positiven Ertragsentwicklung Impulse erhalten, sondern auch von dem wachsenden Druck, mit der in- und ausländischen Konkurrenz Schritt halten zu müssen und veraltete Produktionsanlagen zu ersetzen.

Konjunkturdämpfend wirke seit längerem der Rückgang der Wobnungsbaunachfrage, der nach dem Auslaufen staatlicher Vergünstigungen eingetreten sei. Damit sieht sich die Bundesbank in ihrer Auffassung bestätigt, daß staatliche Programme allenfalls kurziristige Impulse geben können und daß sich eine wün-

"18 Jahre Aug in Aug mit dem Tod"

Verhaftung bei Nacht und Nebel, oder in der Diaspora richtet er den

ist", betont der Großerzbischof der Ukrainer, so Papst Woltyla, sei aus

mit Rom verbundenen Kirche. seiner Gefangenschaft wie ein Held

Kardinal Slipyis Testament veröffentlicht / Ein Zeugnis für die Kirche des Schweigens

Appell, für die "Errichtung eines Pa-

triarchats von Kiew und der ganzen

Ukraine" zu beten. "Es wird der Tag

kommen an dem der allmächtige

Gott unserer Kirche einen Patriar-

chen senden wird... Aber schon

jetzt besitzen wir unser Patriarchat in

Slipyi schreibt in seinem von 1970

bis 1984 abgefaßten "letzten Willen"

auch von seiner Forderung an Papst

Paul VI., ihm die Patriarchatswürde

für die Ukrainer zu übertragen. Die-

ser Bitte sind jedoch weder Paul VI. noch seine Nachfolger nachgekom-

men, obwohl die ukrainische Synode

einen entsprechenden Beschluß ge-

faßt hatte. Es fiel allerdings auf, daß

Papst Johannes Paul II. während sei-

ner Kanada Reise ausdrücklich auf

das Wirken Slipyis einging. Der

unserem Herzen."

An die Gläubigen in der Heimat hervorgegangen und habe sein Leben der in der Diaspora richtet er den seiner Kirche und seiner Nation ge-

schenswerte Verstetigung der Nachfrage auf diese Weise nicht erreichen

Die private Verbrauchsnachfrage, so die Bundesbank, hat sich seit Juli wieder belebt und stützt damit ebenfalls die Konjunktur. Von Mai bis Juli konnte sich das Niveau des privaten Verbrauchs zwar halten, aber nur, weil Einkommensausfälle durch verstärkten Rückgriff auf Ersparnisse ausgeglichen wurden, was zur Folge hatte, daß die Sparquote im zweiten Quartal auf 11.5 Prozent sank und damit auf den niedrigsten Stand seit dem Sommer 1967.

Im Rahmen der privaten Geldvermögensbildung haben die privaten Sparer vor allem in liquiden und relativ niedrig verzinslichen Sparformen weniger Mittel angelegt. Viel Interesse habe dagegen für festverzinsliche Wertpapiere bestanden, in die auch freigewordene Beträge aus Bank-Sparhriefen und Prämiensparguthaben umgeschichtet worden seien.

widmet Johannes Paul II. rief bei der

Würdigung Slipyis dazu auf, das "rei-

che liturgische und spirituelle Erbe

der östlichen Kirchen zu verstehen,

zu bewahren und zu nähren, um die

ganze Fulle der christlichen Tradition

zu erhalten, Versöhnung zwischen

östlichen und westlichen Christen zu

Der verstorbene Kardinal, dessen

jetzt auszugsweise veröffentlichtes Testament sich ausführlich mit den

Leiden der löjährigen Haft am "Ende

der Welt, Aug in Aug mit dem Tod"

befaßt, schreibt auch von seiner Angst vor einer Hinrichtung, Ganz

überraschend sei für ihn die Ankün-

digung der Freilassung gekommen.

Slipyr "Wer aus welchen Gründen

dahintersteckte: Darüber werden

sich die Historiker äußern, die den

Leidensweg unserer Kirche nach-

zeichnen."

erreichen". (WELT v. 18. 9.)

### DER KOMMENTAR

### Halbe Klarheit

MANFRED SCHELL

men Auto ist, daß jetzt wenigstens die Automobilhersteller, die Verantwortung für viele tausend Arbeitsplätze tragen, klare Zielvorgaben haben. Sie kennen nunmehr die Fristen für das Katalysator-Auto und können ihre technischen und finanziellen Kalkulationen darauf aufbauen. Es war abzusehen, daß spätestens vom 1. Januar 1989 an in der Bundesrepublik Deutschland kein Auto mehr zugelassen wird, das ungeschmälert Auspuffgifte in die Luft wirbelt. Hier liegt die Überraschung der gestrigen Entscheidung also nicht.

Unerwartet jedoch hat sich die Koalition - präziser gesagt: haben sich die Minister Stoltenberg und Zimmermann - in einem "Kompromißpapier" darauf festgelegt, daß diese obligatorische Grenze für die Wagen von der gehobenen Mittelklasse (2 Liter) an schon am 1. Januar 1988 beginnt.

Zweite Überraschung ist, daß Zimmermann mit seinem Plan, einen attraktiven finanziellen Kaufanreiz zu schaffen, um die Aufforderung zum "Umstieg" in das abgasarme Auto zu dem erhofften Erfolg werden zu lassen, nicht durchgedrungen ist. In dem Kompromißvorschlag

Das Gute am Koalitionsbe-schluß zum schadstoffar-bar auf die Hand noch von einer vorab ausgezahlten Steuerrückvergütung die Rede.

Freilich ist hier noch eine Unwägbarkeit vorhanden, die auf der Seite der Bundesländer liegt. Im Bewußtsein, daß die Kraftfahrzeugsteuer eine Ländersteuer ist, hat sich die Bundesregierung bereit erklärt, auf Vorschläge der Länder zur Ausgestaltung einzugehen. Dies ist der Punkt, der Kritik auf sich zieht. Zwar haben jetzt die Hersteller der Autos Klarheit, nicht aber die potentiellen Käufer. Insofern bleibt doch wieder etwas in der Schwebe, und das ist unbefriedigend. Schon einmal, vor der Sommerpause, hatte sich die Koalition vertagt.

Die Gefahr ist, daß dieser wichtige Schritt zu mehr Umweltschutz weiter zerredet wird, wenn auch eine große Bereitschaft der Autofahrer festzustellen ist, für den Umweltschutz Opfer zu bringen. Immerhin ist aber die Befreiung von der Kraffahrzeugsteuer für ein ahgasarmes Auto von zunächst 1500 Mark auf 3000 Mark hochgerechnet worden. Trotz des Hin und Her der letzten Wochen müßte sich nunmehr die Vernunft durchsetzen. Man darf sagen; Die Weichen in die "bleifreie" Zukunft sind gestellt.

### Dollar über die Grenze von 3,10 Mark

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Der Dollar hat gestern erstmals seit Anfang 1973 die Marke von 3,10 Mark übersprungen. Der amtliche Kurs wurde in Frankfurt mit 3,0980 Mark notiert, nach 3,0621 Mark am Montag. Kurz danach kletterte der Greenback weiter his auf 3.1150 Mark. Neue schleunigten Höhenflug des Dollar gab es nicht. Beachtung fand allerdings am Markt die Prognose von Henry Kaufman, einflußreicher Chefvolkswirt der Broker-Firma Salomon Brothers in New York, daß man auf einen Rückgang des Dollarkurses noch einige Zeit warten müsse.

Nach Meinung von Devisenhändlern ist der Dollar jetzt in eine Phase ausgeprägter Überhitzung eingetreten. Typisch dafür sei, daß alle wirt-schaftlichen Fakten und Daten in den USA für den Dollar ausgelegt werden, auch wenn sie, wie das Rekord-Zahlungsbilanzdefizit vom zweiten Quartal, gegen den Dollar sprechen müßten. Die Überhitzung, in der, wie es ein Händler formulierte, Dollars "auf Teufel komm raus" gekauft werden, ohne daß viel nach Gründen für einen weiteren Anstieg gefragt würde, sei die beste Voraussetzung für eine Umkehr der Dollartendenz, deren Zeitpunkt allerdings niemand vorauszusagen wagt. Deswegen wird auch zunächst ein weiterer Anstieg nicht ausgeschlossen.

Auch gegenüber anderen Währungen erreichte der Dollar gestern neue Rekordkurse. Aus technischen Gründen fielen allerdings die Steigerungen gegenüber der Mark am stärksten

### **Umweltschmutz:** Beweislast liegt beim Beklagten

#### DW. Karlsruhe

Nicht der durch Umweltschmutz Geschädigte muß aufgetretene Schäden beweisen, sondern der Schädiger muß den Nachweis führen, daß er nicht der Verschmutzer ist. Der Bundesgerichtshof hat mit dieser Entscheidung die Beweislast in solchen kehrt" und es dami dem Geschädigten leichter gemacht. erfolgreich Prozesse gegen den Umweltverschmutzer zu führen.

Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes entschied die Frage, welchen Beweisanforderungen ein Bürger genügen muß, der den Vorwurf erhob, sein Kraftfahrzeug sei durch unzulässig hohe Staubauswürfe einer in der Nähe betriebenen Industrieanlage beschädigt worden. Im konkreten Fall hatten mehrere Autobesitzer von einem Betrieh die Erstattung der Aufwendungen für Autoreparaturen verlangt. Sie hatten behauptet, ihre Fahrzeuge seien an Lack und Scheiben durch Auswürfe des Schmelzofens des Betriebes, die die zulässigen Emissionsgrenzwerte überschritten hätten, beschädigt worden.

Die Gerichte der Vorinstanz - an die der Streit zurückverwiesen wurde vertraten den Standpunkt, die Kläger hätten konkret die schadensauslôsenden Vorgänge im Nachbarbetrieb darlegen müssen. Der Bundesgerichtshof: Der Betreiber des Schmelzofens habe zu beweisen. daß die Emissionsgrenzwerte von ihm eingehalten worden seien und daß er Vorkehrungen getroffen habe, um eine Schädigung der Kläger zu verhindern (Aktenzeichen VI. ZR 223

lich. Aus der

Flasche ebenso

wie vom Faß.

marke, die

sein kann.

besser nicht

### Zeichen auf gut kölsch.

Gaffel ist die Kölsch-Spezialität, Gaffel-Kölsch ist hell und obergärig, natürlich rein und durch die der Anspruchsvolle Zeichen setzt. überaus bekömm-Bei diesem Soitzenbier schätzt man den unverwechselbaren Charakter, den angenehm herben und herrlich erfrischenden Geschmack.

Eine echte Kölner Traditions

Spezialität. Ausgezeichnet

im Geschmack.

Liest man, was die Bundesbank zur Wirtschaftslage der Nation anmerkt, so könnte man zu der Meinung kommen: Siehe da, unsere Volkswirtschaft steckt die von den Arbeitskämpfen verursachten Ausfälle lässig weg! Womöglich sagen sich jetzt die Streikstrategen, sie hätten von den Folterwerkzeugen einen viel zu zagen Gebrauch gemacht.

Die Wahrheit ist, daß DGB-Gewerkschaften nach Art der IG Druck und der IG Metall bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit über das kapitalistische System herziehen, dabei jedoch in unserer sozialen Marktwirtschaft munter schwimmen wie die Fische im Wasser. Wieder einmal ist es die Lebenskraft des bösen kapitalistischen Systems, die es den Streik-Gewerkschaften leicht macht, sich aus der Verantwortung für den angerichteten Flurschaden herauszuwinden.

Oder will Steinkühler vielleicht behaupten, er habe den Dollar-Aufschwung vorausgesehen, als er die Streikposaune hlies? Jetzt erweist sich, daß der Höhenflug des Dollars den deutschen Export begünstigt und auf diese Weise in unserem Land die Konjunktur ankurbelt. Oder will Hensche glauben machen, er habe in sein Streik-Kalkül als feste Größe eingestellt, daß die Bürger nach durchlittenem Arbeitskampf in ihren Sparstrumpf greifen und so die Inlandsnachfrage kräftig beflügeln werden? In der Tat geben die Leute zur Zeit ihr Geld aus; doch wie der Export, so zeugt auch dies nicht von gewerkschaftlicher Weisheit, sondern von der Vitalität unserer Wirtschaftsordnung – trotz der Streik-Macher.

Die Lohnrunde ist noch nicht zu Ende; und ehe die Gewerkschaften falsche Schlüsse ziehen, sollten sie sich zwei Feststellungen der Bundesbank zu Herzen nehmen. Die erste: Die bisherigen Tarifvereinbarungen des Jahres können dann einen Nutzen stiften, wenn sie zu mehr Flexibilität in den Arbeitsund Lohnbedingungen führen. Aber wäre es der IG Metall nicht am liehsten, sie könnte die Flexibilität, die Georg Leber in den Ahschluß hineingeschlichtet hat, mit gewohnter Gleichmacherei plattwalzen? Die zweite Feststellung: Die Bundesbank geht davon aus, daß die Unternehmen auf Streik und Kostenschuh mit Modernisierung reagieren werden. Sie werden Arbeitsplätze, die zu teuer geworden sind, wegrationalisieren. Sie müssen es tun, wenn sie am Weltmarkt kankurrenzfähig hleiben wollen. Diejenigen Arbeitnehmer, die es trifft, werden ihre Gewerkschaft fragen, oh es der Sinn des Arbeitskampfes gewesen sei, daß sie den Broterwerb verlieren.

### Knüppel und ihre Farbe

Von Enno v. Loewenstern

Frau Noelle-Neumanns Feststellungen über Links- und Rechtsextremismus in der Bundesrepuhlik Deutschland haben die ühliche Reaktion hervorgerufen: weil nun einmal mehr links- als rechtsgeneigte Extremisten durch die Repuhlik geistern, jammern einige linksgeneigte Kritiker über eine angehliche "Interessenlage der Auftraggeber".

Sowas kann durchaus eine Rolle spielen. Als wir vor einigen Jahren eine sogenannte Untersuchung über den Rechtsextremismus vorgesetzt bekamen, wo als ein Indikator der Wunsch nach Wiedervereinigung aufgeführt war, da war es wohl klar, aus welcher Ecke und zu welchem Zwecke das wehte.

Bei der Studie des zwar für viele unbequemen, aber über jeden Verdacht erhabenen Allensbacher Instituts giht es hingegen keinen Anhaltspunkt für Zweifel. Schon gar nicht bei der Feststellung, daß ein großer Teil des linken Gewaltpotentials in die grüne Szene eingelaufen sei. Man erlebt es doch täglich.

Nur: warum ist es überhaupt nötig in diesem sonderbaren Land, so heftig darüber zu streiten, oh die grünen Schläger nun in der Tiefe ihrer Herzen hraun oder rot sind? Oh nun die Punker die Linken und die Skinheads die Rechten sind oder umgekehrt? Unter zivilisierten Leuten sollten Antidemokraten grundsätzlich Anathema sein, sollte Gewalt grundsätzlich verworfen werden. Der Skandal ist nicht darin zu suchen, ob sich irgendein Punkskin vor dem Prügeln nun hraun, rot oder grün angestrichen hat, sondern darin, daß sogenannte Demokraten erst nach dem Anstrich fragen, wenn eine Schlägerhorde gegen den Staat und sein Gesetz losgeht.

Hier liegt freilich nicht nur der Skandal, sondern auch das Problem. Die Leute, die uns einzureden suchen, Kommunisten und Nazis seien nicht im Effekt dasselbe, Terror für "links" sei sensibel, Gewalt sei nicht gleich Gewalt, der Rechtsstaat habe nur gegen Feinde bestimmter Couleur aktiv zu werden – sie schreien jedesmal Zeter, Mordio und Interessenlage, wenn ihre Handlanger ins Scheinwerferlicht geraten. Sie sind es nämlich, die die Gewalt züchten und hoffähig machen; sie sollte man demoskopisch erforschen.

#### Botschaft aus der Ferne Von Carl Gustaf Ströhm

Daß der polnische Papst sich nur schwer in Schema einordnen läßt – weder in ein "linkes" noch in ein "rechtes", ja nicht einmal in ein national-polnisches – hat Johannes Paul II. in Kanada bewiesen. Karol Wojtyla, der nicht weit entfernt von Galizien und damit vom gemischten polnisch-ukrainischen Siedlungsgebiet geboren wurde, sprach hier besonders die Ukrainer an – ein Volk zwischen Polen und Russen, das unter beiden Nachbarn oft zu leiden hatte und heute noch leidet.

Der polnische Papst hetrachtet die in der Sowjetunion verbotene, allenfalls noch in den Katakomben lebende ukrainische unierte Kirche nicht als westliches Anhängsel des Weltkatholizismus, sondern als eine Brücke zur russischen orthodoxen Kirche. Daher auch seine ehrenden Worte für den verstorbenen ukrainischen Kardinal Slipyj, den er als "Helden" feierte und dessen geistiges Vermächtnis – die Schilderung jahrelanger psychischer und physischer Folterungen in sowjetischen Todeslagern – eben in Rom veröffentlicht wurde.

Die sowjetischen Behörden haben eine geplante Reise des polnischen Papstes zu den Katholiken in Litauen zum Kasimir-Gedenkjahr verhindert. Zu den 1300-Jahr-Feiern des kroatischen Katholizismus durfte Johannes Paul gleichfalls nicht hinfahren. Und oh seine Reise in die CSSR anläßlich der 1200-Feier für den Slawen-Apostel Methodios zustande

kommt, ist zumindest fraglich.
Über das ferne Kanada und über die Neue Welt verschaffte sich der polnische Papst dennoch Zutritt zu seinen slawischen und nicht-slawischen Gemeinden in Osteuropa und der Sowjetunion. Er sprach von "Solidarität" – aber auch im Sinne der polnischen Gewerkschaft, und zwar im Sinne eines Bekenntnisses zu Menschenrechten. Damit wird der in Glaubensund Moralfragen so konservative Papst aus Polen zu einem Revolutionär. Und zu einem Verkünder des christlichen Glaubens in seiner nationalen, volksverbundenen Gestalt.



Geschwindigkeitsbegrenzung

KLAUS BÖH

### Andreottis Nachbeter

Von Matthias Walden

Der Staub, den Andreottis verbale Sturmbö aufgewirbelt hat, beginnt sich zu legen. Er liegt fingerdick auf nationaler und internationaler politischer Landschaft. Nun muß er mit festem Besen beseitigt werden. Vorher ist dieses Thema nicht abzuschließen.

Das Bedauern des italienischen Christdemokraten, Anlaß zu Mißverständnissen gegeben zu haben, bereinigt nichts. Sein Hinweis auf Südtiroler Irritationen ist abwegig. Mit "Pangermanismus" kann weder diese italienisch entmündigte Volksgruppe noch Österreich gemeint gewesen sein. Die Bundesregierung hat energisch und damit angemessen auf den Tiefschlag des vermeintlichen Freundes reagiert. Ministerpräsident Craxis Entschuldigung lindert den Schaden, heilt ihn aber nicht.

War schon Andreottis böser Wunsch nach einer Fortdauer der deutschen Teilung schlimmer als ein Affront, so muß Horst Ehmikes Kommentar zu dieser Kränkung als Skandal angesehen werden: daß der zynische Italiener "den Mut gehabt habe, einmal offen und ehrlich auszusprechen, was unsere westlichen Verbündeten in der deutschen Frage wirklich denken", ist verräterisch in des Begriffes doppelter Bedeutung. Otto Schily, der "Grüne", hat sich nun genau so zu Wort gemeldet. Gleich und gleich gesellt sich gern.

Der nationale Konsensus der SPD verfällt. Hans-Jochen Vogels Anmerkung, die Andreotti-Affäre zeige einen Kompetenzverlust deutscher Außenpolitik", war ebenfalls unter die Gürtellinie gezielt. Gerade angesichts dieser Provokation aus Rom hätte es der Einmütigkeit der Parlamentsparteien der Bundesrepublik Deutschland bedurft. Daß statt dessen die regierende Koalition gegen das Schien-bein getreten würde, hat in Moskau und in Ost-Berlin Behagen ausgelöst, so, wie der Ausspruch des Italieners Entzücken und die Begleitmusik Horst Ehmkes Begeisterung hervorgerufen haben.

Den Schuldigen an der fortdauernden Teilung Deutschlands so in die Hände zu arbeiten, ist verantwortungslos und zerstörerisch. Nur Annemarie Renger hielt sich – wie stets, wenn es ums Ganze geht – wacker und aufrecht. Brandt und Bahr zeigten, wie seit langem ein-

geübt, gekrümmte Rücken. Was Ehmke, der ein wiedervereinigtes Deutschland einst vom Siege des Sozialismus abhängig machte, zu dem Eklat beisteuerte, ist eine üble Denunziation unserer westlichen Verbündeten. Sie haben sich im Deutschlandvertrag und in den NATO-Verträgen verpflichtet, sich für das Streben der Deutschen nach Freiheit, Selbstbestimmung und Einheit einzusetzten. Hätte Andreotti nur ausgesprochen, was sie alle denken, dann wären wir mit vertragsuntreuen Heuchlern verbündet, die anders kontrahiert haben und anders reden, als sie denken und wünschen.

Wir haben die drei Westmächte in Berlin als absolut vertragstreue, aufrichtige und zu ihrem Wort stehende Partner erlebt. Nichts haben sie getan oder unterlassen, was uns den Anlaß oder gar das Recht gäbe, sie für Betrüger zu halten - genau das aber müßten sie sein, wenn Ehmkes schamlose Verdächtigung zuträfe. Unsere Alliierten werden durch solche Beweise rückgratloser Selbstverleugnung nicht nur beleidigt, sondern es wird ihnen etwas gänzlich Unzumutbares abverlangt: deutscher zu sein als manche Deutschen. SPD und Grüne sind in der deutschen Frage und in ihren Antworten darauf seit langem heruntergekommen. Schon seit dem Beginn der einst neuen deutschen Ost-Politik der SPD gab es politische Selbstverstümmelun-



Die Verbündeten denunziert: Ehmke FOTO: RICHARD SCHLEZE-VORBERG

gen vergleichbarer Art. Für Franzosen, Engländer, Italiener oder Amerikaner war und ist die Selbstpreisgabe deutscher Schicksalsziele völlig unverständlich, verwirrend und im Resultat ein Verlust unserer Glaubwürdigkeit und Berechenbarkeit. So etwas wirkt auf sie, die national Gesunden, politisch krank.

Nun wäre es immerhin theoretisch denkbar, daß unsere Verbündeten sich auf unser Streben nach Einheit in Freiheit zwar mit einigem Verständnis und durchaus aufrichtig eingelassen und verpflichtet hätten, aber doch nur zähneknirschend und eher mit Furcht als mit Hoffnung. Ein wieder grö-Beres Deutschland im Herzen Europas – können das die anderen wirklich wünschen?

Aber die Größe eines Landes sagt nichts über dessen Qualität, Wären die USA nicht so groß, wie sie sind, dann sähe es schlimm aus für uns und für viele andere auf der Welt. Die Größe des Sowjet-Reiches ist ungut für seine und für andere Völker. Aber doch nur, weil es sich um eine aggressive, freiheitsfeindliche, das Recht beugende Diktatur handelt.

Ein wiedervereinigtes Deutsch-

land wäre aber anders geartet. Die staatliche Einheit ist nicht das primäre Motiv, sondern die Freiheit. Gelänge es, die beiden gegensätzli-chen Staaten Deutschlands im Sinne von Selbstbestimmung und Recht miteinander zu vereinigen, dann wäre die ganze freie Welt gestärkt. Unterstellt man unseren Verbündeten, das zu fürchten, statt es zu wünschen, so unterstellt man ihnen eine Komplizenschaft mit Moskau. Man spricht ihnen zugleich die Treue zu einer weltweit freiheitlichen Politik ab und denunziert sie mit der Verdächtigung, den Fortbestand von Unfreiheit und Unrecht im anderen Teil Deutschlands zu wollen. Sähen wir sie so, dann wäre die Grundlage unserer Gemeinsamkeiten und der Sinn der Allianz zerstört. Könnten sich die Länder der westlichen Welt nicht mehr auf den sie einigenden Freiheitswillen eines jeden von ihnen verlassen, dann wäre ihr Untergang im Triumph des Un-

### IM GESPRÄCH Ferraris

### Ein Freund der Deutschen

Von Evi Keil

Nicht nur Italiens Außenminister Andreotti hat Schlagzeilen gemacht. Ein zweiter Name wurde täglich in den Medien genannt: der des italienischen Botschafters in Bonn, der mehrfach deswegen ins Auswartige Amt zitiert wurde. Professor Luigi Vittorio Ferraris hat indes mit Besonnenheit und diplomatischem Geschick Wogen geglättet.

Ferraris ist sein Leben lang Deutschland verbunden. Er glaubt freilich, "daß ein Botschafter keine zu große Publizität haben sollte". Denn: "Diplomatie ist für mich die Kunst, ruhig zu arbeiten, teilweise hinter den Kulissen. Zwischen befreundeten Ländern wird es aber manchmal notwendig, sich aus dem Fenster herauszuhängen, um Mißverständnisse zu beseitigen."

Ferraris ist Professor der Staatslehre für Osteuropa am Istituto Universitario Orientale, das die Jesuiten im 18. Jahrhundert in Neapel gründeten. Seit 1952 gehört er dem Auswärtigen Dienst an. Erster Posten: das Generalkonsulat in München. Er wurde Vizekonsul in New Jersey, war auf Posten in der Türkei, in Bulgarien und Venezuela. Von 1967 bis 1969 war er zweiter Mann in Warschau und blieb anschließend zehn Jahre im Au-Benministerium in Rom, sechs Jahre davon als Leiter der Abteilung für Osteuropa und die KSZE, dann als stellvertretender Leiter der Kulturabteilung, zuletzt als Chef der Personalabteilung. Im Januar 1980 kam er als Botschafter nach Bonn, \_auf meinen Wunschposten".

Professor Ferraris spricht perfekt deutsch: "Meine Mutter hat mich als Vierjährigen zum Deutschstudium gezwungen." In der Tat, der Junge. 1928 in Rom geboren, in Turin aufgewachsen, bekam ein deutsches Kinderfräulien. Heute lebt Irkens Derwelp hochbetagt in Oberhausen. "Ich hatte mich natürlich sofort auf die Suche nach ihr gemacht", sagt der Botschaf-

Während des Krieges gehörte der junge Mann dem italienischen Widerstand gegen den Faschismus an. Der Vater hatte sich bis zum Beginn des



Goethe im Kriege. Botschafter Fer-

Faschismus politisch betätigt, sich dang aber der Politik abgewandt. Der Großvater war in der Zeit des Risorgimento, 1815-1870, in die italienischen Einigungsbestrebungen involviert: Das war parallel mit dem Aufbau der Einheit Deutschlands. Deshalb vielleicht liegen mir heute auch die Prooleme der Deutschen so sehr am Herzen." Zwischen dem NS-Deutschland und Deutschland habe er immer getrennt, so Luigi Vittorio Ferrans. 1943 hatte ich mir ein Buch mit Goethe-Gedichten gekauft. Durch Zufall fand ich es vor ein paar Tagen in meiner Bibhothek wieder. Er fügt hinzu: "Die Gedichte Goethes, das bedeutet doch auch, daß wir, die wir etwas dazu getan haben, um die Demokratien in Europa wiederaufzubauen, keine antideutschen Gefühle hatten. Ich fühle mich in Deutschland sehr zu Hause. Und die Teilung Europas und die Teilung des deutschen Volkes, das sind Probleme, die uns allen am Herzen liegen."

Er fügt hinzu: Die Worte Andreottis werden dazu führen, auch in unserem Gewissen in Italien einige Aspekte von diesen Problemen ins bessere Licht zu setzen." Die Deutschen sollten Italien nicht nur an Andreotti messen, sondern die ganze Vielfalt des Landes und seiner freundlichen Menschen sehen.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

JEDIOT ACHARONOT

Die Zeitung änßert auf Grund ägyptischer Erklätungen Zweifel am Frieden zwischen

Die jüngste Erklärung des neuen agyptischen Botschafters in Moskau. Bassiuni, wonach die Sowjets darauf hoffen könnten, daß Kairo in naher Zukunft die Camp-David-Abkom-Israel - annulliert, können nicht ignoriert werden. Botschafter geben nicht revolutionäre Erklärungen ab, ohne vorher eine Genehmigung von ihren Vorgesetzten zu haben. Wenn dies also die Stimmung der ägyptischen Führung ist, dann ist das ein Beweis dafür, wie recht diejenigen in Israel hatten, die von Anfang an vor den Absichten Kairos gewarnt hatten. Die neue Jerusalemer Regierung sollte sich darüber Gedanken machen und

DER BUND

Die in Bern erschelbende Zeitung meint, Andrestij habe bei seiner Änderung nicht zur an Deutschland gedacht:

die Angelegenheit genau prüfen.

Anzukmerken wäre noch, daß es das gute Recht der Deutschen (in West und Ost) ist, sich über die Teilung der Nation Gedanken zu machen und, wenigstens in der Bundesrepublik, auszusprechen, daß diese Teilung schmerze und vielleicht doch nicht der Weisheit letzten Schluß bedeuten müsse. Auch wenn dies, unter der prägenden Erfahrung der beiden Weltkriege, die Auffassung sehr vieler Nichtdeutscher sein mag. Etwa Giulio Andreottis, der ums Zollhäus-

chen am Brennerpaß bangt. Die Geschichte geht ja ohnehin ihre eigenen Wege, am Brenner wie im der Elbe.

#### LE QUOTIDIEN DE PARIS

Das Bin. is graft das Ahjuganhammen wirtt aber Fragen über die Belaik der französisch-Ubyschen Einigung auf: Mitterrand hat sich mehl ohne Geschiek und mit allen Ehren aus der Klemme befreit. Der Präsident kann daraus Kapital schlagen. Aber es ist nicht alles so einfach, wie es scheint, und eine gewisse Anzahl von Fragen bleibt offen. Erstens: Womit vergutet Frankreich den libyschen Abzug aus dem Tschad" Dazu müßte man die Details der Verhandlungen und des Abkommens kennen. Auf weiche Positionen werden sich die Libyer zurückziehen? Der französische Präsident ist mit Khadhafi eine gewagte Wette eingegangen. Die Risiken sind nicht gering, denn es geht um die Zukunft des Tschad, das Kräftegleichgewicht in Afrika und die Glaubwürdigkeit Frankreichs.

#### SÜDWEST PRESSE

Zum Vorschlag eines Tempolimito welnt das Umer Blatt:
Doch wie, so muß dagegengefragt werden, gedenkt man, die Einhaltung neuer Höchstgeschwindigkeiten bundesweit zu überwachen und damit den Erfolg der Maßnahme zu garatteren? Denn es ist ja wohl kaum möglich, alle Autobahnen und Bundestraßen so zu kontrollieren, daß zumindest ein Großtell der Temposänder ermittelt und zur Verantworkung gezogen werden kann. Und nur in diesem Fall würde der angestrebte Zweck erreicht.

## Beide wollten raus – man wird sehen, ob auch beide gehen

Mitterrands Erfolg in Tschad und der Kontakt mit den Radikalen / Von Jürgen Liminski

Eine Konvergenz der Interessen machte es möglich. Sowohl Frankreich als auch Libyen sehen derzeit wenig Sinn in einer andauernden und kostspieligen Präsenz ihrer Truppen in Tschad, Frankreichs Abzugsabsicht stand immer schon außer Zweifel. Khadhafis Motivlage indessen ließ sich mit einer Flurbereinigung im südlichen Nachbarland bisher nicht so recht in Einklang bringen. Sie ist auch nach der überraschenden offiziellen Ankündigung nach all den Erfahrungen mit dem revolutionären Exzentriker schwer zu durchschauen.

Immerhin, die politische Konjunktur im Maghreb und im Vorderen Orient ganz aligemein begünstigten diese Vereinbarung. Endgültige Klarheit dürfte man erst gewinnen, wenn, wie vorgesehen, das Abzugsunternehmen bis Mitte November beendet ist und dann möglicherweise immer noch einige libysche Divisionen abziehend auf der Stelle treten. Entscheidend wird auch sein, ob Tripolis den

Aouzou-Streifen im Norden des Landes verläßt, den Khadhafi seit 1973 ununterbrochen besetzt hält und quasi als Altbesitz betrachtet.

Khadhafis Interessenlage sieht heute, cartesianisch gesehen, so aus: 1. Ernste Zahlungsschwierigkeiten (die Öleinnahmen haben sich seit 1979 auf zwölf Milliarden Dollar für 1983 halbiert; auch das US-Embargo wirkt sich aus) raten zu einer flexibleren Haltung gegenüber den Ländern im Westen, insbesondere den Europäern, 2. Die Verbrüderungsszenen mit Kreisky 1982 brachten keinen Ausbruch aus der diplomatischen Isolation und selbst nach der Fusion mit Marokko steht Khadhafi immer noch auf dem Index der zivilisierten Welt. Das Abkommen mit Frankreich schiebt eine Art Filter vor den grellen Scheinwerfer westlicher Kritik Khadhafi erscheint jetzt für viele Geschäftsleute wieder in einem sanfteren Licht, das manche Ecken und Kanten im Halbdunkel verbirgt. 3. Die tschadischen Hilfstruppen des Libyers sind seit eini-

sche Präsenz in Tschad zerstritten. Rebellenführer Gukumi Weddel verliert seine Hausmacht. In dieser Lage ist es für Khadhafi sinnvoller, das alte Tschad-Spiel aus dem Jahre 1981 zu wiederholen: Abzug seiner und aller ausländischen Truppen, Warten auf eine neue Gelegenheit, Annäherungsversuche an die offizielle Regierung zwecks späterer Fusion.

Auch Frankreich kennt dieses

Spiel. Man könne jederzeit wieder zurückkommen, falls die Lage dies erfordere, betonte Cheysson vor der Presse. In den Nachbarstaaten Kamerun und Zentralafrika bleiben französische Einheiten stationiert. Auch aus der Elfenbeinküste oder aus Zaire können rasch ein paar hundert Legionäre eingeflogen werden. Ein Scheitern des Abkommens würde Tripolis vollends in die Isolation zurückstoßen. Frankreich jedoch hat bei diesem Unternehmen nichts zu verlieren. Die befreundeten Staatschefs in Afrika wurden beruhigt. Sie werden auch an der Überwachung des

Mitterrand kann mit diesem Abkommen vorerst einen diplomatischen Erfolg verbuchen, der sich
auch innenpolitisch ausschlachten
läßt. Sein Verteidigungsminister
Hernu freut sich über die umgerechnet eine Million Mark, die er
täglich einspart. Der Bürgerkrieg
in Tschad ist damit freilich nicht
beendet. Er wird nur auf die Wüstenstriche eingegrenzt, in denen
ohnehin die Kontrolle der Staatsgewalt nur so weit reichte wie die
Gewehre der Regierungstruppen.

Die erstaunliche Aktivität Frankreichs in der nordafrikanischen und nahöstlichen Region jedoch wirft noch andere Fragen auf. Ist die Geheimdiplomatie mit Radikalen vom Schlage Khadhafis nicht schon Teil einer umfassenderen Initiative im Vorderen Orient? Erfolgreiche Gespräche in Amman mit dem jordanischen König, Unterstützung der radikalen arabischen Staaten bei der libanesischen UNO-Resolution gegen Israel und eine für den November geplante offizielle Visite des französischen Staatspräsidenten in Damaskus legen die Vermutung nehe, daß Paris wenigstens teilweise das Vakuum ausfüllen möchte, das durch den Rückzug der Amerikaner aus Libanon und den damit verbundenen Prestigeverlust in der arabischen Weltentstanden ist. Ber aufmerksamen französischen Diplomatie ist nicht entgangen, daß die Sowjets seither trotz allen internen Gerangels im Krent zielstretig ihre Positionen in Nahost ausbauen.

Der Waffendeel Kuwaits mit den Sowjets, die bevorstehende Reise des jordanischen Königs nech Moskau, der sich neu etablierende internationale Terrorismus haber die Region ins Krisenbeumlissin der Franzosen gehoben. Da mit den Radikalen sprechen mit den Radikalen sprechen mit den Radikalen sprechen mit den Radikalen sprechen das westlichen Einfluß siedem als die Dinge treiben lassa. Die das gilt vor allen, mit und die Vakuum, für die traditionellen des flußgebiete der französischen des satzmärkte der französischen des fenindustrie.

Jeyin 1550

### Wenn der Teufel zum Herrn und Meister wird

soil es hierzulande geben. In diese okkulte Szene versuchte das ZDF am Dienstag mit dem Film "Ich töte, wenn Satan es befiehlt ... " hineinzulenchten. unter heftigen Protesten von Zuschauern. Der Film warf Fragen auf, doch meist die

Von JOACHIM NEANDER

Tier Beispiele aus Deutschland im Jahre 1984. Eine \_Hexe" im Nordhessischen, die gegen Honorar und auf Bestellung durch die Beschwörung des Satans gegen (abwesende) Dritte die "Todesstrafe" verhängt und sozusagen auch vollstreckt und zur Erklärung vor der Kamera verkündet: "Ich nehme den Auftrag an, wenn es ein Mensch ist. der wirklich sterben müßte, ich bin ein Anhänger der Todesstrafe . . . \*

la consumiga

. . . Eucherp

raum Damig

DEREV

4F × 18, 5Æ

Dann die Berliner Yoga- und Selbstverwirklichungsgruppe, die sich als "magische Elite" versteht, der die \_nächste Entwickhingsstufe des Menschen\*, gehören soll. Der Hexenmeister in München-Schwabing, der eine nackte junge Hexe mit Blutstropfen weiht und sein Medium in Trance immerhin dazu bringt, einen 1000 Meter entfernten, verhüllten Gegenstand als em blaues (in Wirklichkeit rotblaues) Auto ohne (in Wirklichkeit mit) Insassen zu identifizieren. Und am Schluß die Mannheimer Gastwirtin, die in Vollmondnächten bei wilder Disco-Musik einen regelrechten Hexensabbat ver-

Das Ganze, ein abenteuerliches Gemisch aus wirklicher Besessenheit. wirklicher Angst, faulem Zauber, Eitelkeit, kleinbürgerlicher Geldgier. Magie des Übersinnlichen und Magie des elektronischen Mediums, hinter-

läßt am Ende so etwas wie Enttäuschung. Deswegen 6000 Protest-

Die Idee, sich mit dem Phänomen dieser Satans und Hexenmagie im ausgehenden 20. Jahrhundert näher und fundierter zu beschäftigen als dies bisher in den Massenmedien passiert war, kam dem ZDF-Mann Alexander Niemetz, einem der beiden Autoren, vor Jahren in England, wo er sich auf die Spur eines dort berühmten "Zauberers" gesetzt hatte.

Aber das Fernsehen ist ein schwerfälliges Arbeitsgerät. Es kann Stimmungen nur sehr schwer. Übersinnliches gar nicht vermitteln.

So muß man sich behelfen. Die "Hexe" Ulla von Bernus, die von sich behauptet, nicht nur von ihren Beschwörungshonoraren zu leben, sondern auch von ihrer Fähigkeit, Roulettezahlen vorherzusehen, wird ins Spielcasino von Bad Harzburg begleitet. Aber die vorausgesagten Zahlen fallen nicht, Pleite. Magie oder Hokuspokus? Falsche Frage.

Fin Viertel aller Deutschen, so besagen die Umfragen, glaubt an Übersinnliches. Aber - so hätten die Fernsehleute hinzufügen müssen - nicht so sehr an vorhergesagte Roulettezahlen oder Hexenformeln, sondern im Grunde daran, daß auch im 20. Jahrhundert beileibe nicht alles rational beantwortet werden kann, daß da ein Rest bleibt, der für viele eher wächst, als daß er sich verringert. Die Autoren wissen das sehr wohl.

Auch die drei übrigen Tests, mit denen sie die aufgestöberten Hexen and Hexenmeister konfrontieren. sind eher vordergründig. Der Berliner Chefmagier der "Telema"-Grup-pe wird (Ende Juli) gefragt, wie der Streit zwischen Herbert von Karajan und den Berliner Philharmonikern ausgehen werde. Er sagt nach den Karten (richtig) die sich anbahnende

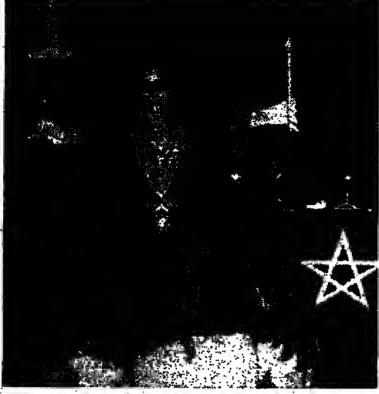

Dem Satan ergeben: Eine Maglerin zelebriert die "Sch rarze Mosse' FOTO- DIEWRY

Versöhnung voraus. Magie oder Ghück? Wieder die falsche Frage. Hier hat wohl die richtige Einschätzung der Situation um den Dirigenten und sein verstimmtes Orchester die Hauptrolle gespielt. Wesentlicher scheint bei dieser Gruppe das Gemeinschaftserlebnis zu sein. Magie als "Wegstrecke" des Lebens, wohin?

Bei der "Schwarzen Messe" im Schwabinger Keller sagt der Spre-cher: "Die hier dem Teufel huldigen, sie könnten Nachbarn von uns allen sein." Verkäuferinnen; Taxifahrer. Arbeitslose, Studenten. Sie scheinen hier das eigentlich Geheimnisvolle zu sein, viel mehr als die Frage, wieso das Mädchen in Hypnose das BMW-Auto, nicht aber die darin sitzende Puppe erkennt.

Aber da müßte man sich näher mit ihnen beschäftigen, nach Biographien, Lebensumständen fragen. Und hier stößt das Fernsehen wieder an Grenzen: der nötigen Diskretion, der Achtung vor der inneren Sphäre

anderer Menschen. So erfährt man nur, daß die "Hexe" Ulla von Bernus die Tochter eines Totengräbers ist.

Offene Fragen ganz anderer Art hinterläßt der vierte Fall. Die Mannheimer Gastwirtin vom "Hexenfett" versucht ungeklärte Kriminalfälle zu lösen. Den verschwundenen amerikanischen Jungen, auf dessen magische Fährte sie sich vor der Kamera setzt, findet sie zwar nicht. Aber die in der Sendung nur kurz angedeuteten Verbindungen zur Polizei und anderen Dienststellen sind - wie man so hörtoffenbar viel konkreter, als dies in dem Film sichtbar wurde.

Es soll in der Bundesrepublik über 2000 sogenannte Hexen oder Magier des Bösen geben. "Und das im Jahre 1984!" wunderte sich in der Sendung der Sprecher. Aber gerade viele aufgeklärte Menschen dieser Zeit sind der Meinung, daß es etwa 1910 viel schwerer gewesen sein muß, an den Teufel zu glauben, als heute.

### Das Land der Verheißung – Herausforderung für Pioniere

Der Papst hat auf seiner Kanada-Reise den "wilden" Nordwesten des Landes besucht. Hier ruhen riesige Bodenschätze, hier berühren sich das vergangene Kanada der Goldgräber und das Kanada der Zukunft. Ein Land der Extreme, ein Land für Abenteurer.

Von F. MEICHSNER

st es ein Flug in die Zukunft? Oder mehr ein Abstecher in die Vergangenheit? Niemand, der heute Kanadas fernen, "wilden" Nordwesten besucht, vermag diese Frage auf Anhieb schlüssig zu beantworten. Wohl auch der Papst nicht, der gestern in Fort Simpson die nördlichste Station auf seiner Blitztour durch das Land erreichte, dessen Name sich aus dem Wort "canata" der Hummen-Indianer ableitet

Das Wort bedeutet "Siedlung". Mehr als eine Siedlung mit knapp 1000 Einwohnern ist der Außenposten Fort Simpson am Mackenzie-River noch immer nicht - wenn auch nur eineinhalb Fluestunden von der Hauptstadt der Northwest Territories entfernt, deren Name Yellowknife spontan Vorstellungen von Abenteuer zu wecken vermag.

Auf dem Flugplatz von Edmonton, dem Sprungbrett zu den "Territories", halten wir vergeblich nach einer Anzeige für unseren Flug nach Yellowknife Ausschau. Auf der Tafel wird Flug PW 561 nach Yellowknife, Norman Wells und Inuvik am Makkenzie-Delta nur pauschal mit "North" angezeigt. Im Warteraum versammelt sich in der frühen Morgenstunde eine sehr gemischte Gesellschaft: Indianer, Eskimos, Weiße mit Aktenkoffern und verwegene Gestalten, die einem Wildwestfilm entsprungen zu sein scheinen.

Die einen fliegen nach Hause, die anderen sind geschäftlich unterwegs, und wieder andere suchen einfach ihr Glück in der schier endlos erscheinenden Weite des Nordens, dieser selbst in Kanada noch sagenumwobenen "Territories", die sich vom 60. Breitengrad bis zum Nordpol, von der Hudson-Bay bis zum nördlichen Eismeer erstrecken. Mit rund zwei Millionen Quadratkilometern umfassen sie über ein Fünftel ganz Kanadas. Das Leben der knapp 50 000 Bewohner steht dort noch ganz unter dem übermächtigen Einfluß der Land-

Über ungezählten Seen und riesigen Wäldern, deren Laub jetzt im Herbst vom grellen Zitronengelb über ein sattes Gold bis ins leuchtende Rot variiert, über Gebirgen, Taig und nördlicher Tundra liegt die Atmosphäre menschenferner Unendlichkeit, die von erdrückender Wucht und doch auch von erregender Faszination ist.

In der Verlorenheit der nur 63 Siedlungen dieser scheinbaren Unendlichkeit - Siedlungen, von denen manche nicht einmal einhundert Menschen beherbergen - wird weit mehr als anderswo in ganz Nordamerika noch das spürbar, was einst amerikanischer Pioniergeist bedeutete: die ungehinderte Entfaltung des einzelnen, der elementare Freiheitsdrang, die Goldgräber-Mentalität, die nicht nur durch übermäßigen Alkoholgenuß erzeugte Neigung zu schneller Gewalttätigkeit, aber auch

der harte Überlebenswille, den die Weißen von den hier noch vorwiegend beheimsteten Indianern und Eskimos gelernt haben.

Das alles ist noch irgendwie lebendig gebliebene Vergangenheit in den Northwest Territories. In der Goldgräberstadt Yellowknife, deren Name schon dazu angetan erscheint, dem aus der südlichen Zivilisation eingeflogenen Touristen eine Gänsehaut zu verursachen, werden nach wie vor zwei Goldminen abgebaut. Die brennendsten Probleme sind hier weniger die Wirtschaftskrise als die Wohnungsnot (2000 Menschen leben in Zelten am Stadtrand) und der Alkoholismus. Über den Außenforts am mittleren Mackenzie-River wiederum liegt noch immer ein Schimmer jener Nordwest-Romantik der Jahrhundertwende, als die "Big Three of the North" - die "Hudson's-Bay Company", die "Mounties" der "Royal Canadian Mounted Police" und die Missionare - den "Fortschritt" in ihrer jeweiligen Sicht vorantrieben. Und in den Siedlungen an der Beaufortsee gar ist das "go native", das sicb An-eignen der Härte und Geschicklichkeit der Eingeborenen, das den Pelzjägern einst selbstverständlich war.

Fort Simpson wurde auf ausdrücklichen Wunsch Johannes Pauls II. in das Reiseprogramm eingebaut. Es ist den Indianern und Eskimos gewidmet, Kanadas "Dene" und "Inuit", wie sie sich lieber genannt hören, denn die Bezeichnung "Indianer" beruht schließlich nur auf dem Irrtum von Kolumbus, der meinte, nicht einen neuen Kontinent, sondern den Seeweg nach Indien entdeckt zu haben, und das Wort "Eskimo" mit dem die "Dene" einen "Inuit" titulierten, bedeutet "Rohfleischesser". In der jeweiligen Eingeborenensprache stehen "Dene" und "Inuit" für das gleiche: für "Volk",

Diese Völker waren seit eh und je Grenzvölker. Indianer, Eskimos und Weiße standen hier immer auf Vorposten - sei es gegen die Elemente, sei es im Kampf gegeneinander. Heute sehen sie sich an eine "neue Grenze" gestellt, an die Grenze zur kanadischen Zukunft.

Zukunftsverheißungen gibt allen der Reichtum an Erdöl, Erdgas und Mineralien, die in den Northwest Territories entdeckt wurden und mit deren Abbau begonnen wurde. Von Albertas Hauptstadt Edmonton, dem

westen, . bringen die Flugzeuge der "Pazific Western" seit diekungen immer neue "Frontiermen" aus allen Provinzen Kanadas in das Land

Tor zum Nord-

Hartgesottene ihr Glück ma-Techniker, Mechaniker, Bauund Bergarbeiter, aber auch Köche, Kellner,

der Verheißung:

die spontane Gastfreundschaft und Unter ihnen sind Abenteurer und Zivilisationsmüde, fachlich Hochqualifizierte und Ungelernte. Gemeinsam ist den meisten von ihnen das eine: Die Vitalität der Jugend. Ihr Prototyp ist der robuste "Twen" mit ölverschmierten Händen, die Jeanstaschen voller Dollarnoten, die er jederzeit auf die Zukunft dieses Neukanada zu setzen bereit ist.

In dieser Aufbruchstimmung, die durch die Wirtschaftsrezession 1981/82 wohl nur vorübergehend gedämpft wurde, vollzog sich in den Territories schon während des letzten Jahrzehnts ein Wandel, der nur mit dem der \_klassischen" amerikanischen Pionierzeit vergleichbar scheint. Er produzierte Paradoxa, wie sie eben nur in solchen zivilisatorischen Grenzregionen anzutreffen sind: Eingeborene Jäger haben ihre Iglus verlassen und leben in vorfabrizierten Holzhäusern. Sie fahren mit Motorschlitten oder Lkw zur Jagd, wo sie sich dann wieder ganz auf die von ihren Vätern weitergegebene Geschicklichkeit und auf ihren Jagdinstinkt verlassen müssen. Ihr Leben bleibt bestimmt vom Zug der wilden Rentiere, der Karibu-Wanderherden.

Moderne, aus der Luft versorgte Touristenquartiere stehen in einer mit Markierungszeichen abgesteckten Wildnis. In der Indianer-Siedlung Edzo, bundert Kilometer nordwestlich von Yellowknife, liegen die Flugboote neben den Kanus. Ein Schild mit der Aufschrift "Edzo Air" weist auf diesen Wasserflugplatz am Gro-Ben Sklavensee hin. Von Yellowknife aus fliegen die kleinen Wasserflugzeuge Dutzende von Landestellen dieser Art an. Und in den Gaststätten der "Hauptstadt" kann man hier die raffinierteste französische Küche, dort noch Gerichte auf der Grundlage von Walroßtran finden.

Geologen schätzen, daß unter der Oberfläche dieses unübersehbaren Landes zwischen 12 und 75 Trillionen Kubikmeter Naturgas und bis zu sechs Milliarden Barrel Erdől verborgen sind. Die Förderung dieser Schätze wirtschaftlich zu machen, ist die große Herausforderung, von deren Bewältigung es letztlich abhängen wird, ob die Northwest Territories wieder in ihre sagenumwobene Pioniervergangenheit zurückfallen, oder ob sie vom "Now Country", dem "Land des Heute", wirklich zum Next Year Country, dem "Land der Zukunft", aufsteigen werden.

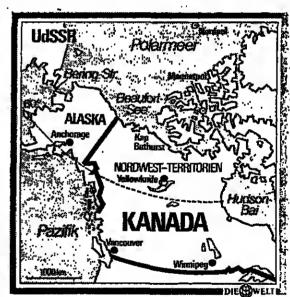

### Sorgen um die Diskretion des Computers

Die Verwertung personenberogener Daten in Computern ist mitbestimmungspflichtig. Diese Entscheidung des BAG wirst in Betrieben "Abgrenzungsprobleme" auf.

Von PETER JENTSCH

Ticht mehr nur Großunternehmen, sondern zunehmend führen ihre Personaldatenverarbeitung, zumindest die Lohn- und Gehaltsabrechnung und das sich hieraus ergebende Berichts- und Statistikwesen, mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung aus. Mißgriffe blieben nicht aus. Personalcomputer speichern etwa Fähigkeiten und Fehler. Leistungen und Laster. Vor etlichen Jahren, als es VW

noch schlecht ging, zeigte das Werk, was sich mit einem Personalcomputer alles machen läßt. Damals ließen sich die Personalmanager durch die EDV-Anlage die Namen aller nicht eingezogenen Wehrpflichtigen bei VW ausdrucken. Die Liste erhielt das Kreiswehrersatzamt. Die Betroffenen wurden eingezogen, das Autowerk

mußte weniger Leute entlassen. Nun hat der Erste Senat des Bundesarbeitsgerichts (BAG) die "Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu be-stimmt sind, das Verhalten oder die Leistung von Arbeitnehmern zu überwachen". mitbestimmungspflichtig gemacht (Az: 1 ABR 23/82). BAG-Prasident Otto Rudolf Kissel begründete den Richterspruch so: "Der Gesetzgeber hat in der technischen Überwachung von Arbeitnehmern eine grö-Bere Gefährdung für das Persönlichkeitsrecht gesehen als bei einer Überwachung mit herkömmlichen Mitteln." Und auch die technische Verarbeitung von Verhaltens- und Leistungsdaten führe zu einer solchen Gefährdung. Ihr zu begegnen, sei Sinn des Mithestimmungsrechts. Dies versetzt den Betriebsrat in die Lage mitzuentscheiden, ob und gegebenenfalls welche Verhaltens- und Leistungsdaten erhoben und zu welchem Zwecke sie verwendet werden

Das Gericht gab mit dieser Entscheidung der Klage des Gesamtbetriebsrates der Rank Xerox GmbH

mungsrecht bei dem Einsatz eines "Techniker-Berichtssystems" langt, in das eine Vielzahl von leistungs- und personenbezogenen Daten eingegeben werden. Mit Hilfe des computergestützten Systems kann das Unternehmen eine sogenannte "Techniker-Aktivitätsanalyse" erstellen, die jederzeit darüber Auskunft geben kann, welche Tätigkeiten ein Arbeitnehmer in welchem Zeitaufwand und mit welchem Ersatzteilverbrauch erledigt hat.

Obwohl Rank Xerox erklärte, die Daten nur zum Zwecke einer optimalen Lagerhaltung und Ersatzteilversorgung verarbeiten zu wollen, sah der Gesamtbetriebsrat die Gefahr einer nahezu lückenlosen Leistungsund Verhaltenskontrolle. Durch die Kombination von Daten sei es zudem möglich, die Produktivität einzelner Techniker oder Abteilungen miteinander zu vergleichen.

Und genau hier liegt das Problem. Friedhelm Jobs, Richter am Bundes arbeitsgericht, nennt es das "Abgrenzungsproblem". Problematisch sei, so Jobs, daß für die Teilbereiche der

gaben Daten verwandt werden, die auch bei der Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Arbeitnehmer vor Bedeutung sind". Ursache für die Abgrenzungsschwierigkeit sei das technische Problem, daß man heute mit der Software alles oder, je nach Programm, auch gar nichts bewerkstelligen könne.

Personalinformationssystem mitbestimmungspflichtig, wenn es aufgrund der vorhandenen Programme Verhaltens- und Leistungsdaten der Arbeitnehmer erfaßt und speichert und eine Überwachung einzel ner Arbeitnehmer oder einer rechtlich verbundenen Gruppe unmittelbar und aktuell möglich ist". In diesem Sinne lautet auch das Urteil.

Stellt sich die Frage, wie jetzt ei nige Einzelgewerkschaften reagieren. Die Mitglieder müssen laut Satzung ein Prozent vom Bruttolohn an die Gewerkschaft abführen. Da aber die Gewerkschaften selbst Personalcomputer benutzen, erfahren sie über Datenaustausch vielerorts auch die Höhe des Lohnes ihrer Mitglieder.

# Fabrikant Lohner produziert mit Maschinen, die ihm nicht gehören. Kann er sich keine eigenen leisten?

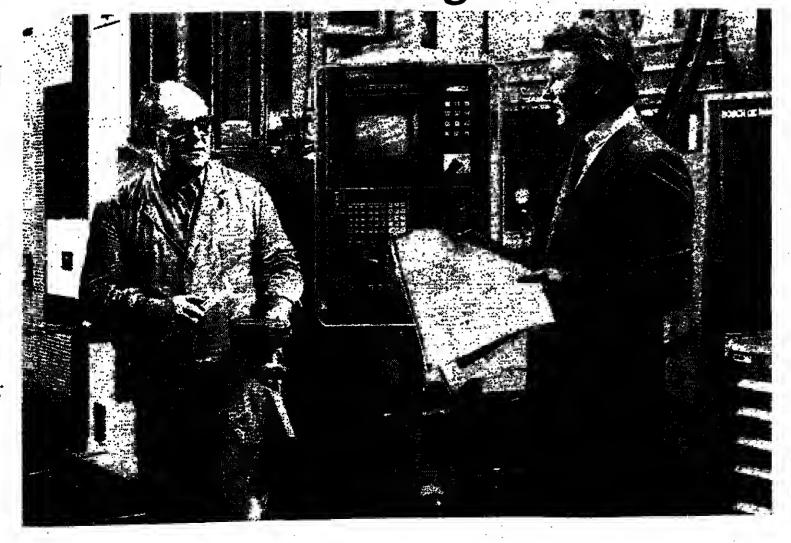

r könnte schon. Aber ar setzt sein Geld für Betriebsmittel besser ein. Deshalb rieten wir ihm, die Maschinen zu leasen statt zu kaufen. Das hält den Betrieb liquide, und dia Kosten für das Leasen setzt er sofort als Betriebsausgaben ab.

Heute produziert er rationellar und insgesamt betrachtet kostengünstiger mit Maschinen, die ihm nicht gehören.

Ob Leasing, Sondarkredite, Factoring, aber auch Auslandsgeschäfte... Jedem Unternehmer halfen wir bei der Lösung seiner Probleme. Denn wir bieten zur qualifizierten Beratung den umfassenden Finanzservice aus einer Hand: unser Verbund-Angebot.

Der Verbund: Alles aus einer Bank.

Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\* Der Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu erledigen und mehr aus Ihrem Geld zu machen. Und dies überall, denn die Volksbanken und Raiffeisenbanken haben mit 19.667 Bankstellan das größte Bankannetz in Deutschland.

Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,7 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

DG HYP

Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

### Scheinfirma eine Schleuse für Spionage?

W. KAHL, Karlsruhe

Eine angebliche Technologiefirma mit schwedischem Etikett hat in den vergangenen Jahren für den Ostberliner Geheimdienst in Niedersachsen als Schleuse für illegalen Transfer hochwertiger Sicherheitsgüter aus den USA und der Bundesrepublik Deutschland gedient. Das wurde bei den Ermittlungen gegen einen in der vergangenen Woche in einem hannoverschen Vorort gefaßten Ingenieur festgestellt (WELT vom 17. 9. 1984).

Der unter der Beschuldigung der Spionage festgenommene 65jährige ist schwedischer Staatsbürger deutscher Herkunft. Seine Wohnung hatte er als "Einkaufsbüro" einer angehlichen schwedischen Firma eingerichtet, ermittelte der Staatsschutz. Als Hauptsitz des Unternehmens wurde auf Briefbögen "Alingsa's", ein Ort an der schwedischen Westküste bei Götehorg, angegeben. In der Gemeinde existiert jedoch nach Angaben der Sicherheitsbehörden keine Firma, wie sie der Ingenieur in der Bundesrepublik angeblich vertreten hat. Außer Spezialisten des Bundeskriminalamtes untersucht die Steuerfahndung diese Konstruktion einer offensichtli chen Geheimdienstschleuse: Zahlte der Ingenieur Steuern und in welchem Land?

Dem gebürtigen Deutschen mit schwedischem Paß wird vorgeworfen, nicht nur Unterlagen über Rüstungsgüter, die Embargobestimmungen unterliegen, an den "DDR"-Geheimdienst weitergeleitet zu haben. Er soll auch Güter, die unter anderem für Funkanlagen vor allem im militärischen und nachrichtendienstlichen Bereich benötigt werden, in den Ostblock transferiert haben. Lediglich mit einem Briefbogen und dem Aufdruck einer schwedischen Firmenadresse sei es dem mutmaßlichen Firmenvertreter des Staatssicherheitsdienstes gelungen, in den USA und in der Bundesrepuhlik Deutschland sogar jene mikroelektronischen Bauelemente zu erhalten, die für Militärs und Gebeimdienste im Sowjethlock von großer Bedeutung sind. Sicherheitsexperten zogen aus den Ermittlungen, die noch nicht ahgeschlossen sind, bereits den Schluß, gerade dieser Spionagefall könne beweisen, daß es bei den betroffenen Herstellero keine ausrelchenden oder nicht genügend beach- Viermächtestatus der Stadt unangetete Sicherheitsbestimmungen gebe. tastet fortbesteht." Nur deshalb kön-

### Rasch: Mißverständnis und Fehlinterpretation

"Keine Anerkennung Ost-Berlins als Hauptstadt"

FDP-Landeschef Walter Rasch, zugleich engster Koalitions-Vertrauter des Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen, hat gestern Mißverständnisse und Interpretationen über seine angehliche Forderung nach Anerkennung Ost-Berlins als "DDR"-Hauptstadt aufgeklärt und ausgeräumt. Rasch sprach von einer "Fehlmeldung" von dpa. Rasch bekannte sich nachdrücklich zum weiterhin gültigen Viermächtestatus für ganz Berlin. Tatsache und von westlicher Seite "nicht zu ändern", sei hingegen, daß die "DDR" Ost-Berlin als ihre Hauptstadt "etabliert" habe.

Der Landes- und Fraktionsvorsitzende, wichtigste Stütze des CDU-Minderheitssenats unter Richard von Weizsäcker und Zimmermann der CDU/FDP-Koaliton an der Spree, war am Montag in sämtlichen deutschen Medien, wenngleich nicht in der "DDR", mit der aufsehenerregenden Meldung zitiert worden, er habe zur Anerkennung des Ostteils der Stadt als Hauptstadt der "DDR" geraten und gefordert, dies als "Realität" anzuerkennen. Im Gespräch mit der WELT sagte Rasch gestern: "Dies ist eine Fehlinterpretation und ein Mißverständnis. Ich hin doch nicht töricht. Die Statusfragen Berlins beherrsche ich schließlich notfalls im

Rasch hatte sich, wie die WELT berichtete, am Montag in Bonn im Beisein des Genscher-Vertrauten und FDP-Sprechers Herbert Schmülling zu deutschlandpolitischen Vorstellungen der Berliner FDP geäußert.

#### Offene deutsche Frage

Bei dieser Gelegenheit stellte mir ein Journalist die Frage, was ich zum Problem eines Kohl-Besuchs in Ost-Berlin zu sagen hätte. Daraufhin habe ich klar und deutlich erklärt, daß dies nur unter der Voraussetzung möglich sei, daß sich Ost-Berlin und Bonn vorher unmißverständlich darüber einig seien, daß dies zu keinen negativen statusrechtlichen Konsequenzen für Gesamt-Berlin führen dürfte. Wir beanspruchen nach wie vor - und das ist die existentielle Grundlage Berlins und West-Berlins vor allem - daß der

HANS-R. KARUTZ, Berlin nen "wir mit Recht von der offenen deutschen Frage sprechen".

Rasch faßte seine Position auf Rückfrage der WELT nochmals zusammen, nachdem seine Korrektur der dpa-Meldung wegen des Wahlkampf-Engagements des FDP-Politikers im westfälischen Paderborn offenbar nicht ausreichend durchgedrungen war:

1. Ich habe festgestellt, daß die DDR aus ihrer Sicht Ost-Berlin als Hauptstadt etabliert hat. Das ist nicht schön, aber wir können daran nichts ändern. Ich habe ferner darauf hingewiesen, daß die Bundesrepublik von Bonn aus und die DDR von Ost-Berlin aus regiert wird. Das sind Fakten. Zudem haben die westlichen Alliierten auf dem Gehiet des Ostsektors Botschaften eingerichtet, allerdings mit dem Zusatz ,bei der DDR', nicht Berlin. Die westlichen Botschaften verkehren mit dem DDR-Ministerrat. und sie schicken dazu keine Brieftau-

#### Haltung der Berliner FDP

2. Aus meinen Worten ist nicht im geringsten zu schlußfolgern, ich hätte eine Anerkennung oder Akzeptierung Ost-Berlins als Hauptstadt der

3. Ich habe mich ausdrücklich gegen die Anerkennung einer eigenen DDR-Staatshürgerschaft ausgesprochen, weil der Verzicht auf die eine deutsche Staatsbürgerschaft die Frage nach dem Status der West-Berliner ausfordern würde.

4. Ich habe lupenrein die Haltung der Berliner FDP zu diesen Fragen wiedergegeben."

Noch am Montag nachmittag hatte Senatssprecher Winfried Fest nach Rücksprache mit Diepgen - er selbst nahm nicht Stellung - die Rasch-Meldung ohne Prüfung des tatsächlichen Kerns kritisch kommentiert: "Energien in der Deutschlandpolitik sollten sich mehr an praktischen Lösungen orientieren als am Versuch, klare Rechtspositionen zu diskutieren." Bürgermeister Heinrich Lummer (CDU) warnte auch nach Aufklärung der Mißverständnisse auf Anfrage der WELT: "Es ist jetzt die denkbar schlechteste Situation, über Statusfragen Berlins zu reden."

### Verliert Andreotti Parteiamt?

CSU dringt auf Ablösung als Vorsitzender der Europäischen Christdemokraten

Die Auseinandersetzung um den italienischen Außenminister Andreotti hat sich nach dessen "Klarstellungen\* zur deutschen Frage auf eine andere Ebene verlagert: Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hält es für nicht mehr tragbar, daß Andreotti Vorsitzender der Europäischen Union der Christdemokraten (EUCD) bleibt. Theo Waigel, Landesgruppenchef, forderte gestern öffentlich die Ablösung des Italieners von seinem

europäischen Parteiamt. Waigel nannte Andreotti einen Vertreter des "historischen Kompromisses"; deshalb verwundere es auch nicht, daß er ausgerechnet vor einem kommunistischen Forum mit seinen umstrittenen Bemerkungen über das Ziel der deutschen Wiedervereinigung politische Freunde und Bündnispartner desavouiert habe. Als erfreulich, für Andreotti allerdings beschämend, nannte der CSU-Politiker die Reaktionen der Außenminister Dänemarks und Großbritanniens, die sich durch klare Stellungnahmen zum deutschen Wiedervereinigungsgebot von ihrem italienischen Amtskollegen distanziert hätten.

Kai-Uwe von Hassel, früherer Bundestagspräsident und stellvertreten-

der Vorsitzender der EUCD, äußerte ebenfalls Zweifel daran, ob Andreotti im Führungsamt noch tragbar sei. Bei einer Begegnung des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU und evangelikalen Journalisten nannte es von Hassel unerträglich, daß Andreotti beispielsweise dem Grünen Abgeordneten Schily Stichworte für seine gegen die Präambel des Grundge-

> SEITE 2: Andrecttis Nachbeter

setzes gerichtete Kampagne geliefen habe.

Ungeschtet der Erklärung Andreottis, er habe das langfristige Ziel einer deutschen Wiedervereinigung nicht in Frage stellen wollen, blieben auch bei der Bundesregierung erhebliche Vorbehalte gegen den italienischen Christdemokraten bestehen. Rätsel gah insbesondere die Bemerkung Andreottis während seines Saudi-Arahien-Besuchs auf, er habe ähnliche Äußerungen wie die jetzt heftig kritisierten unter anderem während der EG-Außenministersitzung in Duhlin getan, ohne daß ihm widersprochen worden sei. Bundesaußenminister Genscher hatte eine solche Darstellung von Anfang an bestritten. Bei der Begegnung Genschers mit Andreotti am Montag in Brussel hat der Italiener seine Version "mit keinem Wort" erwähnt, wie aus der Umgebung des Bundesaußenministers

Andreottis Erklärung, er habe mit seinem Pan-Germanismus-Vorwurf ausschließlich jüngste Ereignisse in Tirol gemeint, wurde von der österreichischen Regierung mit einem Fragezeichen versehen. Außenminister Leopold Gratz sprach von einem "verunglückten, aber menschlich verständlichen Versuch, gegenüber Bonn eine Rechtfertigung zu finden". Er. Gratz, halte das "für einen Vorwand und nicht für das, was der italie-Außenminister wirklich denkt"

Das Prager Parteiorgan "Rude Pravo" bescheinigte Andreotti gestern "politischen Realismus", da er die .Wiedergehurt des Revanchismus\* verurteilt habe. Oppositionsführer Vogel (SPD) nahm die Regierung in Schutz, bekräftigte aber, daß Äußerungen wie die Andreottis zur Amtszeit der Kanzler Brandt und Schmidt nicht gefallen seien. Damals habe es aber auch keine Sonntagsreden nach dem Muster von Zimmermann, Windelen, Dregger" gegeben.

sierung überwiesen. sten Änderungswünschen gehört, daß ein Drittel der Debattenzeit kunf-

nannte Kurzbeiträge vorgezogen wer-den sollen. Außerdem soll mit Bun-desregierung und Bundesrat vereinbart werden, daß diese von ihrem nach der Verfassung zustehender. Recht, jederzeit das Wort ergreifen zu chen. Darüber hinaus soll die Regierung nach Kabinettssitzungen die Möglichkeit erhalten, das Parlament im Plenum direkt über Entscheidungen zu unterrichten.

OIE WELT (USPS 603-590) is published do?

### "Für Bonn eine Stunde der Wahrheit"

In einem von Erich Honecker selbst autorisierten und mit dem in diesem Falle üblichen Kürzel "A. Z." gezeichneten Kommentar richtete die SED-Spitze gestern schwere Attakken gegen Bundeskanzler Helmut Kohl. Die Reaktion der "aufgescheuchten Bonner Mannschaft\* auf die Außerungen Andreottis sei für alle, die sich einen gesunden Menschenverstand bewahrt haben, geradezu skandalös". Die jüngst bekundete \_nahtlose Übereinstimmung in den Auffassungen eines Herrn Dregger und des Bundeskanzlers Kohl" seien schuld daran, daß "Selbstverständhichkeiten\* wie die Geraer Forderungen der "DDR" noch nicht verwirklicht und damit unterlassen worden seien, .den Frieden sicherer zu ma-

In dem mit "Stunde der Wahrheit" überschriebenen Kommentar im SED-Zentralorgan "Neues Deutschland" heißt es weiter: Andreottis Feststellungen hätten offenbar "jene in Bonn ins Herz getroffen, die sich bisher noch nicht von überlebten Schlagwörtern trennen konnten, die sich zur Zeit des Beginns des kalten Krieges und der Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland die Obhutspflicht für alle Deutschen an-

Zugleich macht der von der Agitprop-Abteilung im Zentralkomitee verfaßte Kommentar deutlich, daß Ost-Berlin seine deutschlandpolitischen Forderungen künftig nach-drücklicher ins Spiel bringen will. Denn die von Andreotti aufgeworfenen Fragen seien von "eminenter Bedeutung gerade auch für die Entwicklung der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD". Die unüberhörbare Warnung an Bonn aus der SED-Führungsetage lautet:

Man kann nicht für gute Beziehungen zur DDR sein und gleichzeitig in Aufregung geraten, wenn man hört, daß Regierungen anderer Völ-ker dafür sind, daß es zwei deutsche Staaten gibt, daß vernünftige Bezie-

hungen zwischen ihnen dem Frieden in Europa nutzen. Für Bonn ist es die Stunde der Wahrheit." Erstmals sprechen die SED-Autoren auch wieder davon, die "Anerkennung" der Realitäten sei die "Voraussetzung" für einen Dialog.

Wie sehr die Ost-Berliner Führung zustimmende Außerungen zu Andreotti durch Politiker in der Bundesrepublik genießt, illustrierte gestern das SED-Blatt. Auf der Titelseite wurden Äußerungen von Egon Bahr ("Drei von vier Forderungen der DDR akzeptieren") und Otto Schily ("Präambel des Grundgesetzes ändern") abgedruckt.

Bei einem Essen für seinen bulgarischen Amtskollegen Grischa Filipow verwies der "DDR"-Ministerratsvorsitzende Willi Stoph auf die weiter vorhandene Gesprächsbereitschaft Ost-Berlins. Zur Politik der friedlichen Koexistenz und des "konstruktiven Dialogs" gebe es gerade in der zugespitzten internationalen Lage keine vernünftige Alternative\*.

### im deutschen **Bundestag**

Nabelschau

STEFAN HEYDECK, Bonn Die 520 Abgeordneten des Bundestages wollen sich beute fünf Stunden lang ausschließlich mit sich selbst befassen. Es soil um die Verbesserung ihrer Arbeit und der Prasentation des Parlaments gehen. Denn viele Volksvertreter sind unter anderem mit dem Ahlauf der Debatten unzufrieden und in der Bevolkerung wird immer wieder teilweise mit scharfer Kritik auf die häufig leeren Banke im Pienum hingewiesen. So mußte sich der Bundestag schon zweimal in diesem Jahr für beschlußunfähig erklären. "Arbeitsziel" der Silzung, so Bar-

zei, soll es sein, daß moglichst viele Parlamentarier zu Wort kommen und keiner länger als zehn Minuten spricht. Um ernsthafte Anregungen zu sammeln und einen Streit zurschen den Regierungsparteien und der Opposition zu vermeiden, wird es keinen Koalitionszwang geben. Barzel: Es soll jeder sein Blumchen plianzen." Deshalh wird er die Sitzung auch nicht vom Präsidentensessel aus eröffnen, sondern als erster von seinem Abgeordnetenplatz aus das Wort ergreifen. Während der Debatte sollen alle Vorschläge aufgelistet werden. Sie werden danach der Parlamentsspitze und dem zuständigen Ausschuß oder einer noch zu bildenden Sonderkommission zur Rezii-Zu den schon bekannten wichtig-

tig "freien" Rednern (also nicht für von den Fraktionen benannte Sprecher) zur Verfügung stehen und sogekönnen, soarsamer Gebrauch ma-

OIE WELT (USPS 613-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dallar 36500 pet an-men. Distributed by German Language Publi-cations, toc., 560 Sylvan Aventre, Englewood Culffs, NJ 07632 Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional ma-fing offices. Postmatter: send address char-ges to Die WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 540 Sylvan Avenue, Engle-wood Citts, NJ 07632.

## Im Zeichen des Tigers steht internationale Handelsfinanzierung auf festen Füßen.

Der Tiger ist das Symbol von Malayan Banking, Malaysias größter Bankengruppe. Wir besitzen die Stärke und Größe für die reibungslose Abwicklung internationaler Handelsfinanzierung. Mit der Durchführung großer staatlicher Finanzierungsgeschäfte haben wir uns einen Namen gemacht. Das gibt uns die Erfahrung und die Möglichkeiten, Ihnen einen erstklassigen Außenhandelsservice zu bieten – Dokumen-

INSGESAMT ÜBER 6,6 MILLIARDEN U.S.\$ **AKTIVA** 

**ÜBER 180 ZWEIGSTELLEN** IN MALAYSIA **UND IM AUSLAND** 

**OBER 1,5 MILLIONEN** KONTOINHABER

DIE GRÖSSTE BANKEN-**GRUPPE IN MALAYSIA** SIE UMFASST GESCHÄFTS-UND MERCHANTBANKEN, FINANZIERUNGS-, LEASING- UND VERSICHERUNGS-**GESELLSCHAFTEN** 



tenakkreditive und Inkassi, Wechselgeschäfte und Garantien.

Unsere Außenhandelsspezialisten haben ständig Kontakt zu den : wichtigsten internationalen Handelszentren, zu einem weitreichenden Netz von Filialen in Hongkong, London, Hamburg und Korrespondenzbanken in aller Welt.

Wir sagen Ihnen gern, wie wir Ihre Wünsche erfüllen können. Bitte sprechen Sie mit uns.

Malayan Banking Berhad · Niederlassung Hamburg Ballindamm 13 · 2000 Hamburg 1 Telefon: (0 40) 30 80 02-0 · Telex: 213 049 Geschäftsleitung: Dr. jur. E. A. Bleibaum Kurt B. Stahl

Das WELT-Angebot:

# Eine attraktive Dankeschön Prämie,

wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln.



Stereo-Radio-Recorder

MW und UKW, Stereo/Mono-Schalter, Recorder mit Bandzählwerk, 2 eingebaute Mikrophone, Netz- und Batteriebetrieb, Kopfhörerbuchse

Sie erhalten diese attraktive Pramie, wenn Sie der WELT einen neuen Abonden-

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und . Bekannten über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht, Sicherlich werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen. Hinweise für den Vermittler: Wenn Sie der WELT einen neuen Abunnenten vermit-

Wenn Sie der WELT einen neuen Abunnenten sernntteln, können Sie unter zahlreichen Prämien wichten.
Unsere Vertriehsabteilung informen Sie gem über alle
Enzelheiten Für Eigenbestellungen, Werbung von Ebepartnern oder in wirtschaftlicher Gemeinschaft lebenden
Personen sowie für verbilligte Studenten. Schuler- und
Bundeswehr-Abonnements kann keine Prämie gewahrt

Werden.

Hinweis für den neuen Abnumenten:
Der monatliche Bezugspreis der WELT beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00; Luftpostversand auf Anfraget, anteilige Versand- und Zusteffkosten sowie Mehrwensteuer eingeschlossen.
Sie haben das Recht, ihre Abonnements-Besteflung interhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schräftlich zu widernifen bei

### DIE WELT

Vertrieb, Postlach 30 58 30.

An. DIE WELT, Posifiach 30 55 30, 2000 Hamburg 36 Bestellschein Ich habe für die WELT einen neuen Abos

Bitte schicken Sie mir als Pramie O Bute schicken Sie mir Ihren Karakig, damit ich mi

ich erhalte die Pramie, sobald das erste Bezugsgeld fin dieses neue Abonnement eingegangen ist.

Ich bin der neue WELT-Abonnent. Bine liefern Sie mir die WELT zum nachstmöglich Termin für mundestens 24 Monate. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00; Luftpostversand auf Anfrage), antellige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuel

ich war in den letzten 6 Monaten nicht Abonaces det

Ich habe das Recht, these Bestellung innerhalt von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftigt ps widerrulen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 3036 JA

Jey, in 150

# chau tschen tag

100 m 100 m

1.5

### Wirtschaftsförderung soll kein Stiefkind mehr sein

ls Bürgermeister Klaus von A Dohnanyi kürzlich gefragt wurde, wann er denn wohl mit sichtbaren Erfolgen bei der "Stärkung des Wirtschaftsstandortes Hamburg" rechne, meinte der Regierungschef mit bemühtem Optimismus: "Die gibt es schon" und verwies sogleich auf das "Beispiel" eines großen Möbelunternehmens, das aus Kaltenkirchen in die Hansestadt umziehen wolle. Selbstbewußt beschied der Bürgermeister den Fragesteller: "Hamburg siedelt jedes Jahr eine ganze Reihe neuer Unternehmen an."

Dohnanyis Antwort hatte ein parlamentarisches Nachspiel. Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Ove Franz wollte vom Senat wissen,



wann das bewußte Möbelhaus seinen "Standortwechsel" beschlossen habe, und wie die Wanderungsbilanz der Firmen von und nach Hamburg aussehe. Die Antwort der Rathausregierung liegt inzwischen vor und läßt Dohnanyi nicht sonderlich gut aussehen: Ob die Möbelmanager in Kaltenkirchen ihre Zelte abbrechen und auf hamburgischem Territorium wieder aufschlagen, steht dahin, denn noch verhandelt man. Und was die Bilanz der "Betriebs- und Arbeitsplatzverlagerungen von und nach Hamburg" angeht, so sind die Zahlen für den Bürgermeister und seine Senatsrunde alles andere als erfreulich: Es entscheiden sich mehr Firmen gegen als für die Hansestadt - in den drei Jahren von 1981 bis 1983 exakt 315 mit insgesamt 2435 Arbeitsplätzen. Demgegenüber siedelten sich nur 163 Firmen mit 693 Arbeitsplätzen in Hamburg an.

Für den Senat, aber auch für die Handelskammer und die Gewerkschaften sind diese Zahlen so bitter, weil sie die schleichende Auszehrung der Wirtschaftsmetropole Hamburg belegen, die seit vielen Jahren stattfindet. Jetzt endlich hat sich der Senat, dem Beispiel anderer Bundesländer folgend, zur Gründung einer privatrechtlich organisierten Wirtschaftsförderungs-

November ihre Tätigkeit aufnehmen soll - eine GmbH, an der die Stadt mit 31 Prozent beteiligt ist. Weitere 20 Prozent hält die Hamburgische Landesbank Gesellschafter sind überdies die Handelskammer, die Handwerkskammer und mehrere Banken und Sparkassen mit vorwiegend regionalem Zuschnitt, die zwar untereinander konkurrieren, aber im Hinblick auf Wirtschaftsförderung in Hamburg unisono die Auffassung verteten: So wie bisher, geht es nicht weiter.

Gegen solche Kritik, die mit mancherlei komischen bis haarsträubenden Beispielen belegt werden kann, suchte sich die Rathausregierung dieser Tage in einer Mitteilung an die Bürgerschaft mit dem eher matten Hinweis zu verteidigen. auch bisher" habe der Senat "mit Nachdruck Wirtschaftsförderung betrieben": man könne "auf bedeutende Erfolge zurückblicken", und das sei "für andere Großstädte beispielgebend" gewesen.

Abhilfe soll nun die neue Gesellschaft schaffen, die einen Finanzbedarf von jährlich rund vier Millionen Mark haben wird. Als Geschäftsführer möchte die Stadt \_eine hochrangige Persönlichkeit aus der Wirtschaft mit Erfahrungen im produzierenden Bereich" gewinnen. Auch die engeren Mitarbeiter dieses Managers wünscht sich der Senat aus der Wirtschaft, und zwar mit langjährigen Erfahrungen in Unternehmensleitungen".

Das wird auch dringend nötig sein, denn das Feld, das es zu beakkern gilt, ist steinig. Der Senat selbst ist sich über die restriktiv wirkenden Probleme" völlig im klaren: Die Konkurrenzsituation zwischen Industrie- und Gewerbegebieten einerseits, Wohnbedürfnissen und Grünanlagen andererseits: das gestiegene Umweltbewußtsein und die erhöhten Umweltschutzanforderungen; höhere Nebenkosten für Ver- und Entsorgung und höhere Gewerbesteuern im Vergleich zum Umland.

Das gilt für jeden Ballungsraum; die Antworten freilich, die bislang speziell Hamburg auf diese Fragen und Herausforderungen gegeben hat, waren gewiß geeignet, unter-nehmerische Entscheidungen zugunsten der Stadt eher zu demoti-

### "Rot-Grün – ein Verhängnis für die Saar"

Ministerpräsident Werner Zeyer zu Gast bei der WELT / Lob für die FDP, aber keine Leihstimmen

GEORG BAUER, Benn Der Realitätssinn seiner Landsleute ist nach Meinung des saarländischen Ministerpräsidenten sein größtes Kapital. "Ich halte es für höchst unwahrscheinlich", so erklärte Werner Zeyer angesichts der kommenden Landtagswahl am 10. Marz bei einem Besuch in der WELT-Redaktion. daß sich die Saarländer eine Koaliti-

on links von der Mitte wünschen." Und, um die Politik seines Gegners im Kampf um das Amt des Ministerpräsidenten, des Oberbürgermeisters von Saarbrücken, Oskar Lafontaine, gleich festzumachen, fuhr Zeyer fort: Wenn Jo Leinen und Otto Schily für Ministerposten in einem Kabinett Lafontaine ins Gespräch gebracht werden, weiß man, welchen Kurs Lafontaine steuern wird." Kine rot-grün gefärbte Politik aber, so ließ der 55jährige Landesvater

kleinen Bundeslandes der südwestlichsten Ecke der Bundesrepublik Als Beispiel verwies Zeyer auf Saarlouis, wo seit den jüngsten Kommunalwahlen im Jum die Grünen das Zünglein an der Waage" seien. Der im Zuge des Saarausbaus für die Wirtschaft dringend benötigte Hafen

in der viertgrößten Stadt des Saarlan-

durchblicken, wäre ein Verhängnis

für die arg gebeutelte Wirtschaft des

einst stark gemacht hat, werde nun nach dem Einzug der Grünen in Kreistag und Stadtrat verzögert. Zeyer: \_Hier versuchen wir, die SPD zum Schwur zu bringen." Es zeige sich daß sich das anbahne, was sich in Hessen bereits ablesen ließe.

Hart attackierte der Ministerpräsident seinen Herausforderer, als er eine Charakterstudie Lafontaines entwarf. Dieser sei, so sagte Zeyer, im Grunde seines Herzens ein Demagoge, dem jedes Mittel recht sei, die Stimmung bei den Leuten zu entfachen. Mit Blick auf den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt, der besonders in sicherheitspolitischen Fragen mehr als einmal die beißende Kritik eines Lafontaines zu spüren bekommen hatte, erklärte der Ministerpräsident. Lafontaine habe sich ohne Rücksicht beispielsweise auf Kosten der eigenen Parteifreunde profiliert. Im übrigen glaube er nicht, daß sein Gegenspieler das Stehvermögen habe, das man in der Politik braucht, um in schwierigen Zeiten Dinge durchzusetzen".

Lobende Worte fand Zeyer hingegen für seinen Koalitionspartner FDP. Die ums parlamentarische Überleben kämpfenden Freidemokraten sollen von der CDU allerdings keine Leihstimmen erhalten. Zever: "Die FDP muß sich als Kraft selbst durchsetzen können." Gleichzeitig ließ er wissen, daß die FDP-Wähler im Saarland mehr als 80 Prozent konservativ-liberal seien, und man daher nicht ausschließen könne, daß potentielle CDU-Wähler zum Koalitionspartner abwanderten.

Im übrigen sei er aber davon überzeugt, daß die FDP dank der guten Figur, die der neue Wirtschaftsminister Horst Rehberger im Kabinett mache und dank der soliden Arbeit, die Rosemarie Scheurlen in ihrem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung leiste, die Fünf-Prozent-Hürde schaffen würde.

Wenn auch nicht rosarot, so malte der Ministerpräsident die Zukunft seines größten Sorgenkindes, des Stahlkonzerns Arbed Saar, doch in hoffnungsfrohen Farben. Noch einmal versicherte er, daß ohne die Rettungsaktionen von Bund und Land durch Subventionen und Bürgschaften in einer Höhe von mehr als drei Milliarden Mark das Saarland vor dem Ruin gestanden hätte. Doch seien dank der Sanierungsmaßnahmen mittlerweile Voraussetzungen geschaffen, die eine reelle Chance böten, in absehbarer Zeit schwarze Zahlen zu schreiben.

Im übrigen aber bemühe man sich mit Unterstützung des Bundes, der in den kommenden drei Jahren eine Strukturhilfe in Höhe von 300 Millionen Mark leisten will, den mittelständischen Bereich an der Saar zu verbessern, um den Personalabbau in der Stahlindustrie aufzufangen. Erfolge seien bereits sichtbar. Hätte in den 50er Jahren noch mehr als jeder zweite Saarländer in der Montanindustrie gearbeitet, so sei der Anteil der Beschäftigten im Handwerk heute höher als der Anteil der Beschäftigten in der Eisen- und Stahlindustrie sowie im Bergbau. Allein für die weggefallenen Arbeitsplätze bei den Saarbergwerken, die in den vergangenen 20 Jahren ihre Belegschaft von 65 000 um mehr als 40 000 heruntergefahren haben, hätte Ersatz beschafft werden müssen. Unter anderem bemühe man sich durch eine Gewichtsverlagerung an der zur Zeit noch geisteswissenschaftlich ausgerichteten Universität von Saarbrükken auf den naturwissenschaftlichen Bereich und durch ein sogenanntes Industrieflächen-Recycling um einen Aufbruch der mooostrukturierten saarländischen Wirtschaft.

Hilfe im Wahlkampf wird Zeyer aus Bonn erhalten. Getreu nach dem Motto Bund und Land - Hand in Hand" hat Bundeskanzler Helmut Kohl seinen Freund Wahlkampfnilfe versprochen. Schließlich hätte, so siebt es wohl auch der Bundeskanzler, eine gewählte Regierung links von der Mitte Auswirkungen auf die

### Kooperation mit Bulgarien geht weiter

HANS-J. MAHNKE, Bonn

Trotz der Besuchsabsage des bulgarischen Staats- und Parteichefs Todor Schiwkow fand gestern planmäßig die achte Tagung der deutschbulgarischen Gemischten Kommission für wirtschaftliche, industrielle und technische Zusammenarbeit statt. Die bulgarische Delegation wurde dabei von Außenhandelsminister Christo Christov geleitet Bundeswirtschaftsminister Bangemann erklärte, der Bundesregierung liege angesichts der verschlechterten Ost-West-Beziebungen mehr denn je daran, \_die in Handel und wirtschaftlicher Kooperation wirksamen positiven Elemente des Interessenausgleichs und vertieften Dialogs für eine auf Kontinuität und Berechenbarkeit gegründete Gestaltung der Gesamtbeziehungen nutzbar zu ma-

Seit 1982 hat sich der Handel zwischen Bulgarien und der Bundesrepublik auf rund 1,7 Milliarden Mark stabilisiert. Das Defizit Bulgariens von mehr als 800 Millionen werde teilweise durch Einnahmen aus dem Tourismus und aus Transportleistungen ausgeglichen. Die Zahl der indu-Kooperationsvereinbarungen ist auf 90 gestiegen.

#### "Rogers angetan von Rüstungsplanung"

NATO-Oberbefehlshaber Bernard Rogers ist von der Rüstungsplanung der Bundeswehr "sehr angetan", Nach einer Zusammenkunft mit Rogers in Greißing teilte Bundesverteidigungsminister Wörner mit, er habe den US-General über die Grundzüge der Planungen für die künftige waffentechnische Ausstattung der deutschen Streitkräfte eingehend ins Bild gesetzt. Über Einzelheiten, wie die Bundeswehr die Personalprobleme im nächsten Jahrzehnt bewältigen werde, babe er Rogers noch nichts Näheres mitteilen können, weil die Entscheidungen darüber erst Anfang Oktober fallen werden. Wörner wies darauf hin, Rogers sei auch schon von Generalinspekteur Wolfgang Altenburg über die Bundeswehrpläne unterrichtet worden. Besonders babe er sich mit dem NATO-Oberbefehlshaber auch darüber unterhalten, was die NATO zur Stärkung der konventionellen Kampikraft im nächsten Jahrzehnt benötige.

### des, für dessen Bau sich die SPD "SPD in Bayern ist nicht zeitgemäß organisiert"

Rothemund: Die drei Bezirke sollten in einem Landesbezirk aufgehen / "Wieder einmal tobt ein Hausstreit"

PETER SCHMALZ, München "Bayerns Sozialdemokraten haben wieder einmal ein Thema", schreibt der Nürnberger SPD-Bundestagsabgeordnete Egon Lutz im Pressedienst der bayerischen SPD-Bundesparlamentarier. Doch was wie eine Erfolgsmeldung klingt, erfüllt den fränkischen Politiker nach eigenem Eingeständnis "mit Seufzen", denn: "Wieder einmal tobt ein Hausstreit." Der Vorwurf von Lutz an seine Genossen zwischen Hof und Garmisch: Anstatt im Ringen mit dem politischen Gegner Profil zu gewinnen und sich "wieder in die große politische Debatte einzuschalten", quält sich der Landesverhand neverdings mit einer internen Kontroverse über die Parteiorganisation. Lutz-Kollege Ludwig

Stiegler rügt die Debatte sogar als "überflüssig wie ein Kropf". Ausgelöst wurde der Hauskrach durch einen fünfseitigen Brief des bayerischen SPD-Landesvorsitzen-

den Helmut Rothemund an alle Funktionäre und 120 000 Mitglieder der Bayern-SPD, in dem er feststellt, die Sozialdemokratie im Freistaat sei nicht mehr zeitgemäß organisiert, und zugleich eine tiefgreifende Reform vorschlägt: Die drei Parteibezirke Franken, Südbayern und Niederbayern/Oberpfalz werden aufgelöst, der Landesverband fungiert künftig als politisch schlagkräftigerer Landesbezirk, die Unterbezirke werden räumlich den sieben bayerischen Regierungsbezirken angepaßt, und alle Landkreise und kreisfreien Städte erhalten SPD-Kreis- und Stadtver-

Die SPD dürfe nicht zu einer Honoratiorenpartei verkiimmern, begründet Rothemund seinen Vorstoß, aus dem er sich ebenso eine Konzentration der finanziellen und personellen Kräfte vor Ort wie eine höhere politische Aktionsmöglichkeit des Landesbezirks verspricht.

Überraschung löste Rothemunds Vorschlag weniger durch den Inhalt als durch die Tatsache aus, daß sich überhaupt wieder einmal ein führender Sozialdemokrat an dieses Thema wagt, das Befürwortern bisher nur Blessuren eingebracht hat Schon 1971 hatte der damalige Landesvorsitzende Volkmar Gabert mit Unterstützung seines damals bereits designierten Nachfolgers Hans-Jochen Vogel den Versuch unternommen, die Parteigliederungen neu zu strukturieren. Gabert zeigte sich damals ungehalten über die mangelhafte Kompetenz des Landesvorstands, der von sich aus. nicht einmal ein Parteiausschlußverfahren beantragen kann. Die Initiative scheiterte am energischen Widerstand des fränkischen "Bezirksfürsten" Bruno Friedrich, der unüberwindbaren Beistand durch seinen politischen Ziehvater Herbert Wehner

Wehner ist inzwischen von der poli-

nach Straßburg zurückgezogen. Doch Rothemunds Brief mobilisierte ihn erneut: "Mit größter Entschiedenheit" wies er den Vorschlag des SPD-Landeschefs zurück und warf ihm vor, er habe damit in der bayerischen SPD "den größten innerparteilichen Konflikt nach dem Kriege ausgelöst". Unterstützt wurde Friedrich dabei vor allem von Bundestagsabgeordneten wie Lutz und Stiegler, was Reformbefürworter damit begründen, daß Bundestagsmandate bisher vor allem in den drei Bezirksvorständen ausgehandelt werden.

tischen Bühne abgetreten, und Fried-

rich hat sich - gesundheitlich ange-

schlagen - aufs politische Altenteil

Rothemund hielt dagegen, die Frage der Organisationsstruktur könne sich "nicht an persönlichen Interessen einzelner orientieren", und setzte selbst ein persönliches Signal: Er werde nur noch bis 1987 Landesvorsitzender bleiben.

# In zwei Tagen verdienen unsere Sparer so viel, wie die Deutschen letztes Jahr für ihre Surf-

indsurfing entwickelte sich in den vergangenen Jahren zusehends zu einem Breitensport. Über 700.000 Aktive gehen auf Seen, Kiesgruben, Flüssen und an den Küsten ihrem Hobby nach. Allein für Surfboards und Zubehör gaben die Deutschen im letzten

Jahr rund 135 Mio. DM aus. So viel verdienen unsere Sparer in knapp zwei Tagen. Denn die erfolgreichsten Wertpapiere Deutschlands bringen Tag für Tag 75 Millionen Mark Zins-

Geld sollte Geld verdienen, und zwar so viel wie möglich. Pfandbriefe und Kommunalobligationen sind dazu ideal.

Denn: Sie bieten Ihnen hohe, in der Regel die jeweils höchsten Zinsen.

Sie können die für Sie passende Laufzeit aussuchen. Und Ihre Papiere von heute auf morgen zum Tageskurs verkaufen oder beleihen lassen. Ihre Bank oder Sparkasse übernimmt das für Sie.

ausrüstungen bezahlten.

Pfandbriefe und Kommunalobligationen werden von Hypothekenbanken, Landesbanken und anderen öffentlichen Banken ausgegeben. Sie sind nach den speziellen Vorschriften des Hypothekenbankgesetzes und des öffentlichen Pfandbriefgesetzes durch Hypotheken und Darlehen an die öffentliche Hand gedeckt. Es gibt sie übrigens bereits seit 1769. Wir verdanken sie dem Alten Fritz.

Banken, Versicherungen und Industriefirmen wissen das natürlich. Sie kauften im letzten Jahr für mehr als 90 Milliarden Mark. Und was für die Profis richtig ist, ist auch gut für den Privatanleger.

Und noch eins: Legen Sie Ihre Pfandbriefzinsen wieder in Pfandbriefen an, damit Ihr Geld noch mehr Geld verdient.

Bei allen Banken und Sparkassen.





T

Bitow tritt

in Moskau

als "Held" auf

FRIED H. NEUMANN, Moskac

Der aufrechte Sowietmensch Oleg

Bitow, von westlichen Geheimdien-

sten vor einem Jahr brutal aus Italien

nach England verschleppt, ist als Ein-

zelreisender ganz normal mach Mos-

kau zurückgekehrt. Vor drei Wochen

kaufte er sich in London ein Ticket

und flog in die geliebte Heimat zu

rück. Listenreich war es ihm namlich

gelungen, das Vertrauen seiner Ent-

führer und Drangsalierer zu gewir-

nen, so durch mehrere Veröffentli-

chungen, die ihn als Verräter an der

Sowjetunion erscheinen ließen.

### Die Teepausen der Briten Mynar warnt vor Explosionen stoppten bei Arnheim den Vormarsch der Alliierten

Von C. GRAF BROCKDORFF Die Sonne schien heiß über den Niederlanden vor vierzig Jahren. Es war ein ungewöhnlich warmer Spätsommer mit strahlenden Tagen und dunstigen Nächten. Am 17. September holten die westalliierten Truppen unter General Eisenhower zu einem Schlag gegen das Deutsche Reich aus, der die Beendigung des Krieges in wenigen Wochen zu versprechen schien. 100 Kilometer hinter der deutschen Front setzten die Briten und Amerikaner drei Luftlandedivisionen bei Arnheim und Nimwegen in den Niederlanden ab. Es war das größte Luftlandeunternehmen der Kriegsgeschichte und blieb es auch bis zum heutigen Tag. Das Ziel war eindeutig: Mit der Wegnahme der Brücke über den Niederthein bei Arnheim sollte den Alliierten das Tor nach Deutschland aufgestoßen werden. Die Sowjets verharten damals noch an der Weichsel. Der Au-

Der Erfolg der Operation hing davon ah, daß es gelingen würde, das hritische 30. Korps unter Generalleutrant Brian Horrocks blitzschnell von Belgien heranzuführen. um die bei Arnheim und südlich davon gelandeten Fallschirmjäger zu ersetzen. Dafür gab es nur eine einzige, oft von Sümpfen gesäumte Straße, die über nicht weniger als fünf Brücken von Eindhoven nach Norden führte. Darin lag das hohe Risiko des Unternehmens, das Feldmarschall Montgomery bei der Entwicklung seines Im Kern hrillanten Plans eingegangen war.

genblick war historisch.

Erich von Manstein, der deutsche Feldmarschall war in anderen Lagen ähnliche Risiken eingegangen. Hohe Risiken müsse man tragen, wenn man wisse, daß man sie meistern könne, sagte er. Montgomery konnte sie nicht meistern. Wie sich bald zeigte, hatte er eine ihm bekannte Schwäche der hritischen Armee der damaligen Zeit nicht in Rechnung gestellt: Das hritische Heer war methodisch, neigte zu gründlicher aber langsamer Generalstabsvorbereitung und zeigte wenig Sinn für Dynamik und schnelle Entschlüsse. An diesem Mangel scheiterte die Operation "Market Garden", die vermutlich den Krieg sechs Monate früher beendet und möglicherweise der Nachwelt eine andere politische Karte Europas überlassen hätte.

#### Zermürbende Gefechte

Die hritische 1. Fallschirmdivision sprang bei Arnheim fast auf den Gefechtsstand der deutschen Heeresgruppe B unter Felomarschall Model Dieser war ein Panzermann, der sich den Ruf erworben hatte, nie etwas anhrennen zu lassen. Er selbst organisierte sofort den Widerstand. In Arnheim wurden die hritischen Fallschirmjäger in hlutige und zermürbende Gefechte verwickelt, erreichten jedoch nichts. Erfolgreicher waren die 82. und 101. amerikanischen Luftlandedivisionen. Ihnen war es geglückt, alle wichtigen Brücken auf der Stra-Be nach Eindhoven in die Hand zu

bekommen his auf die Brücke bei Son. Wenige Meter vor den nahenden Fallschirmjägern wurde sie von den Deutschen gesprengt.

Es sollte die Briten 36 Stunden kosten, eine Bailey-Kriegshrücke nach vorne zu hringen und die Gardepanzer wieder in Bewegung zu setzen. Kaum war das geschehen, holten die Deutschen am 19. September zu einem Stoß auf diese empfindliche Stelle aus. Die soeben per Eisenbahn aus dem Osten herangeführte Panzerbrigade 107 unter Oberstleutnant Freiherr von Maltzahn griff die Son-Brücke über den Wilhelmina-Kanal an Die Besatzungen der deutschen "Panther"-Kampfpanzer trauten ihren Augen nicht, als sie auf der Parallelstraße, 400 Meter entfernt, die Briten auf ihren Panzern sitzen saben, rauchend und Tee trinkend. Dort hatte man erst wieder einmal eine Pause gemacht, so wie es Oberst Reuben Tucker von der amerikanischen 82. Luftlandedivision in Cornelius Ryan's Buch über die Schlacht beschreibt: "The hritish stopped for tea".

#### Alles umsonst

Maltzahns Panther\* näherten sich in abenteuerlicher Fahrt auf der schmalen Kanalböschung bis auf 150 Meter der Brücke, dann wurde der erste Panzer abgeschossen. Aber nicht von den Briten, die in der Sonne dösten, sondern von den beherzten amerikanischen Fallschirmjägern. Ihr Divisionskommandeur, Generalmajor Maxwell Taylor, nach dem Kriege US-Kommandant von Berlin, griff sich seinen Divisionsstah und stoppte den deutschen Angriff. Der hinter dem abgeschossenen Panzer auf der Kanalböschung stehende nächste "Panther" konnte nur noch mit Mühe an seinem Vordermann vorbei das nördliche Lager der Kriegsbrücke zerschießen.

Wieder waren viele kostbare Stunden zerronnen, ohne daß den Fallschirmjägern bei Arnbeim Entsatz gehracht worden wäre. Zwei Tage später griff die Panzerbrigade 107 wenig weiter nördlich den Ort Veghel an. Direkt an der Straße zwischen Eindhoven und Arnheim. Das Gefecht in Ohstgärten und Wäldchen dauerte von morgens his abends, nördlich Veghel wurde die Straße erneut von den Deutschen eingenommen. Der Vormarsch des 30. Korps stand still. Am Abend sammelten die Deutschen von den Drehhühnen ihrer Panzer die Apfel, die ihnen durch das offene Turmluk

Nach neun Tagen gah Montgome-ry das Unternehmen auf. In dieser Zeit hatten die Alliierten 17 000 Tote und Verwundete zu beklagen, die Deutschen 2500 Tote und etwa 7000 Verwundete. Die Alliierten hatten am ersten Tag ihrer Luftlandung 4700 Flugzeuge eingesetzt, darunter mehr als 2000 Maschinen für den Lufttransport. Das britische 30. Korps führte über 20 000 Räderund Kettenfahrzeuge ins Gefecht. Es war alles umsonst.

# im Ostblock

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Einen Ansturm unterdrückter sozialer Interessen gegen die erstarrte politische Struktur des "realen Sozialismus" - das sieht Zdenek Mlynar, während des Prager Frühlings 1968 ZK-Sekretär und enger Mitarbeiter von Alexander Dubcek, in näherer Zukunft für die osteuropäischen Staaten und die Sowjetunion voraus. Mlynar, der später der Bürgerrechtsbewegung "Charta 77" beitrat und sich inzwischen im Westen als Politologe einen Namen machte, erklärt in einer Studie unter dem Titel "Die sowjetischen Systeme nach Breschnew", eine wirkliche Auflösung der Widersprüche in den Ostblock-Gesellschaften sei erst dann möglich, wenn die politische Struktur sich in Richtung auf einen Pluralismus hin wandele. Die Formen dieses künftigen osteuropäischen Pluralismus würden anders sein als jene des Westens. Die sowjetischen Systeme hätten sich, so Mlynar, in den 70er Jahren konsolidiert, weil es ihnen gelungen sei, das Machtsystem der totalen Kontrolle des gesellschaftlichen Lebens mit dem Eintritt in das Konsumstadium der Industriegesellschaften zu komhinieren.

Zur gegenwärtigen Situation in den Ländern des Ostblocks schreibt Mlynar, der politische Massenterror sei durch eine systematische politisch-polizeiliche Überwachung der Gesellschaft ersetzt worden. Diese Methode ersticke kritische und oppositionelle Tendenzen im Keim. Unmittelbare Repression und Einkerkerung richte sich nur noch gegen eine kleine Gruppe von Menschen. Dies schaffe eine Atmosphäre, die für die Formierung unterschiedlicher sozialer Interessen günstiger sei als in der

Mlynar konstatiert eine wachsende Privatisierung". Die Menschen verhielten sich "formal loyal" gegenüber dem System, betrachteten aber ihren privaten Bereich als eigentlichen Mittelpunkt in ihrem Leben. Auch der Jugend und ihrem Lebensstil habe das System Zugeständnisse machen müssen. Die sowjetischen Systeme bemühten sich, fachlich qualifizierte Menschen zu integrieren. Das Ergebnis sei eine Verstärkung nicht so sehr demokratischer als vielmehr technokratisch-autokratischer Systeme.

Die sowietische Methode, die eigene Bevölkerung von der Außenwelt isolieren, habe, wie Mlynar schreibt, auch unerwünschte Folgen. Ohwohl es keine Vergleichsmöglichkeiten gebe, entstünden "Illusionen und Mythen". Die meisten Menschen in den Sowjetsystemen seien ohnedies davon überzengt, daß die offizielle Propaganda lüge. Folglich glaubten sie ihm auch dann nicht, wenn dieses wahrheitsgemäß über Krisenerscheinungen im Westen berichte.

Außerdem herrsche in den sowjetischen Gesellschaften eine "irrationale Auffassung" von Politik vor. Dadurch, so warnt Mlynar, nehme die Gefahr zu, daß sich die Menschen in Krisensituationen gleichfalls irrational verhalten. Mlynar wörtlich: "Die systematische Ideologisierung aller politischen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme verhindert deren rationale Analyse und Lösung." Dadurch verringere sich auch die Möglichkeit evolutionärer Veränderun gen. Es wachse die Wahrscheinlich-

### Englands streikende Kumpel hoffen auf einen kalten Winter

Keine Lösung des Konflikts in Sicht / Scargills Bergarbeiter-Front steht

FRITZ WIRTH, London Seit 28 Wochen streiken nun die britischen Bergarbeiter und niemand, weder die Beteiligten noch die Ausgelieferten dieses längsten und härtesten Arbeitskampfes der britischen Nachkriegszeit, ist auch nur um ein Stück weiser. Die letzten Friedensverhandlungen brachen am Wochenende ergehnislos zusammen. Die Lösung des Konflikts scheint so fern wie am ersten Tag. Die Fronten sind eher

noch härter geworden. Der Anlaß des Streiks ist die Absicht der nationalen Kohlebehörde, 20 unwirtschaftlich gewordene Zechen zu schließen. Alle Schlichtungsbemühungen zwischen der Kohlebehörde und der Bergarbeitergewerkschaft scheiterten bisher an der Interpretation der Vokabel "unwirtschaft-

#### Ersatzwort gesucht

Die Bergleute sind nicht bereit, diese Vokabel zu akzeptieren. Für sia ist die Unwirtschaftlichkeit einer Zeche kein Kriterium zur Schließung, sondem eher Anlaß zu verstärkten Investitionen, mit denen diese Zechen wieder wirtschaftlich gemacht werden sollten.

Die Kohlebehörde ist der Meinung. daß diese unwirtschaftlich gewordenen Zechen für die britische Kohleindustrie eine unakzeptable Belastung geworden sind auf dem Wege zu einer rentahlen Kohleförderung. Die Kohlebehörde hat in den hisherigen Ver-

wirtschaftlich" Ersatzvokabeln angeboten, ohne jedoch in der Sache Konzessionen zu machen. Sie wird dabei von der Regierung Thatcher unter-

Seit dem Wochenende versucht die unabhängige Schlichtungsbehörde "Acas" die festgefahrenen Fronten aufzubrechen. Ob es gelingen wird, ist höchst fraglich. Beide Seiten haben sich zwar zu Gesprächen mit "Acas" bereiterklärt, haben jedoch zugleich wissen lassen, daß sie einen möglichen Schiedsspruch nicht akzeptieren würden.

Die Bergleute erlitten am Montag einen Rückschlag, als neun Gewerkschaften, deren Mitglieder die Kraftwerke bedienen, auseinandergingen, ohne konkrete Kampimaßnahmen zur Unterstützung der Bergarbeiter zu beschließen. Sie haben sich lediglich zu Gesprächen mit der Bergarbeitergewerkschaft unter Leitung des britischen Gewerkschafts-Dachverbandes TUC bereiterklärt. Ohwohl Bergarbeiterchef Arthur Scargill dies öffentlich als einen Erfolg feierte, muß diese Zurückhaltung und mangelnde Solidarität unter seinen Gewerkschaftskollegen für ihn eine Enttäuschung sein.

Der einzige Trost für Scargill: Seine eigene Streikfront ist relativ stabil. Die von der Kohlebehörde erwartete wachsende Flut streikender Bergleute zurück zur Arbeit hat nicht stattgefunden. Im Augenblick sind von insgesamt 174 Zechen nur 42 in Betrieh.

handlungsrunden für das Wort "un- Das ist die gleiche Zahl wie vor sechs Monaten.

> Scargill und seine streikenden Bergleute setzen nun auf einen möglichst frühzeitig einsetzenden scharfen Winter, der die Kohlevorräte be: den Kraftwerken rapide schmeizen läßt. Wann dieser Krisenpunkt erreicht wird, ist umstritten. Unabhängige Beobachter meinen, daß er im Dezember kommen wird, Energieminister Peter Walker dagegen behauptet, daß die Vorrate mindestens noch bis Februar reichen.

#### Bisher 2000 Verletzte

Die bisherige Bilanz dieses Streiks ist deprimierend. Der Produktionsausfall seit Oktober 1983, als die Bergleute mit einem Überstundenstopp starteten, der dann im März dieses Jahres in den gegenwärtigen Streik mündete, beträgt 44.7 Millionen Tonnen. Der Lohnausfall der streikenden Kumpel für diesen Zeitraum wird auf 4000 Pfund (etwa 15 000 DM) pro Person veranschlagt. Der Einsatz von 7000 Polizisten, die seit März dieses Jahres die arbeitswilligen Bergleute vor Attacken ihrer streikenden Kumpel schützen, hat den Steuerzahler bisher 120 Millionen Pfund (rund 460 Millionen D-Mark) gekostet. Insgesamt wurden bei diesen Konfrontationen mit der Polizei vor den Zechentoren 5000 Bergleute vorübergehend verhaftet. Außerdem gah es auf beiden Seiten hisher 2000 Verletzte.

Keine Gewaltandrohungen, keine noch so ausgefeilten Druckmitte' sind in der Lage, einen sowjetischen Menschen auf die Knie zu zwingentrumpite der Held dieser abenteuerlichen Erzählungen gestern in Moskau vor der Presse auf. Der wortgewandte 52jahrige Journalist Bitow hielt sich

dabei sicherheitshalber an einen zehnseitigen Text, den er Wort für Wort rasch herunterias. Mit bitterer Anklage in der Stimme und entschlossen um einen souveranen Eindruck bemünt, schilderte er sich al-Kriegsgefangenen eines unerklärten Krieges westlicher Geheimdienste gegen die Sowjetunion.

Die Wochenzeitung des sowjetischen Schriftstellerverbandes, "Literaturnaja Gaseta", hatte ihren Abteijungsleiter für Auslandskultur im September vorigen Jahres zu den Filmfestspielen nach Venedig reisen lassen. Dort sei er eines Nachts mit einem \_fürchterlichen Schlag ins Genick\* überfallen und durch "psychotrope Spritzen\* tagelang halb bewußtios gehalten worden. Erst nach einer Woche will das Opfer in einem Hotel bei London wieder zu Verstand gekommen sein, hat aber vorher seine Peiniger, das Alitalia-Flugzeug und einen falschen hritischen Paß klar erkannt, der ihn als David Lock ausgab. Man bedenke: "Locked" heißt der Eingesperrie".

Bitow bezeichnete die Erklärung, mit der er seine Flucht in den Westen begründete, als "ein Machwerk, das vollständig vom britischen Geheimdienst stammte", Offener Widerstand sei so wenig in Frage gekommen wie Kapitulation: .ich tat so, als sei ich zur Zusammenarbeit bereit.\* Ein solches Doppelspiel garantiere keineswegs den Erfolg, "hat aber, wie Sie sehen, manchmal ein glückliches En-

Von diesem Glück schien Oleg Bitow nicht übermäßig erfüllt zu zeit. obwohl er es als volliger. Uname zurückwies, das er weder freiwillig noch allein zurückgekehrt sein hiente. Die Einischung, mit der er Fran und Kinder zu sich nach England holen wollte, versuchte er als raffinierte Kriegslist auszugeben: Er habe gewillit, dall et langs: in Moskau bel werde, bevor eine Familienzusammenführung möglich wäre.

### Gemeinsames Manöver bei Verdun

Fabius: Frankreichs Freiheitsraum ist nicht identisch mit Frankreichs Grenzen

Es gebe keine neuen Positionen in der französischen Sicherheitspolitik, versicherte Frankreichs Premierminister Laurent Fahius in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher für die nationale Verteidigung Frankreichs dem deutschen Nachrichtenmagazin "Spiegel". Die Redakteure des Blattes hatten, wie Gretchen im "Faust", die immer wieder bohrende Frage der Deutschen nach der Solidarität der Franzosen an ihrer Seite im Falle eines Angriffes aus dem Osten gestellt, vermutlich hoffend, der neue Mann im Palais Matignon könne anderen Sinnes als seine Vorgänger seit Michel Debre geworden sein. Dasselbe sagte Fabius am Montag morgen vor den hochkarätigen Hörern des Pariser Institus für Hohe Studien der nationalen Verteidigung" in einer allen neuen Regierungschefs auferlegten Pflichtübung: Frankreichs Verteidigung bleibe national und unabhäntionales Territorium und unsere vitalen Interessen angeht, kann und muß Frankreich nur auf sich selbst

Fabius sagte dies im Vorfeld einer bemerkenswerten deutsch-französischen Solidaritäts-Aktion und sentimentalen Aussöhnungsfeier, und das gibt seinen Außerungen einen besonderen Anstrich. Am Donnerstag und Freitag dieser Woche üben zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg deutsche und französische Einheiten, miteinander verflochten, auf

A GRAFKAGENECK Paris französischem Boden die gemeinsame konventionelle Abwehr eines Angriffs aus dem Osten. Und zwar auf geschichtsträchtigem Boden, in der lothringischen Ebene östlich der Hügelkette von Verdun, da, wo einst die Väter der Panzermänner und Panzergrenadiere im Kampf Mann gegen Mann Ströme von Blut vergossen. Diesmal "kämpfen" Deutsche und Franzosen Schulter an Schulter gegen einen gemeinsamen Feind.

Das ganze Manöver soll, so wollen es die Planer in Paris und Bonn, weniger die längst geühte Zusammenarbeit auf Kompanie- und Bataillonsebene drillen als der Bevölkerung an Maas und Mosel zeigen, welch grundlegender Wandel im Verhältnis der beiden Völker eingetreten ist. Das ganze mündet übrigens in eine felerliche gemeinsame Totenehrung auf den Schlachtfeldern von Vaux und Douaumont vor François Mitterrand und Helmut Kohl.

In der dünnen Luft der politischen Strategie aber hleibt es bei den von Charles de Gaulle vor 25 Jahren gesetzten Maximen für die Sicherheit Frankreichs. Eine überwiegende Anzahl von Franzosen gleich welcher politischen Familie akzeptiert das fundamentale Konzept der atomaren Abschreckung", sagte Laurent Fabius seinen Hörern. Atomare Abschreckung lasse sich nun einmal nicht teilen, müsse national sein, könne nur von einem Mann, dem Präsidenten der Republik, entschieden werden, könne nur Frankreich schützen und nicht als \_atomare Garantie auf jemand anderen ausgedehnt werden. Das, so Fahius, müßte die NATO für die Deutschen besorgen. Der Regierungschef sprach in Paris

aber auch von der "Solidarität mit

unseren Alliierten", dem "zweiten

Bein unserer Sicherheit", denn "Unabhängigkeit ohne Konzessionen und "Solidarität mit den Alliierten" seien komplementär. Von der Kohäsion der Atlantischen Allianz hänge die Sicherheit Europas, also auch Frankreichs, ab. Frankreich habe die Allianz nie verlassen, betonte Fabius, und hrauche deshalh auch nicht in sie "zurückzukehren" (in Wahrheit nahm de Gaulle sein Land 1966 aus dem integrierten Militärapparat des Bündnisses heraus, in den es de facto nie zurückkehrte). Aber Fahius hatte ein besonderes Wort für den deutschfranzösischen "strategischen Dialog". Er bezeichnete ihn als "historisch". Und er erwähnte, wie vor ihm wiederholt sein Verteidigungsminister Hernu, die Aufstellung einer "schnellen Eingreiftruppe" in Ostfrankreich sowie die Neugliederung des 3. Armee-Korps in Nordafrika (zusammen etwa 100 000 Mann) als Zeichen für den Willen Frankreichs, an der Seite der Alliierten und Freunde "die vitalen Interessen Frankreichs" auch jenseits der Grenzen des Landes zu verteidigen. Fabius sprach vom "Freiheitsraum" Frankreichs, der in seiner Vorstellung offenbar nicht identisch ist mit den Grenzen des nationalen

Es hleibt ihm noch zu erklarer. warum er sich so lange im Wester aufhielt, ohwohl er nach eigenem Eingeständnis volle Bewegungsfreiheit genoß. Darüber wird er in einem Buch und in der \_Literaturnava Gase ta" das Richtige sagen. Seine zahlrei-chen kritischen Außerungen über die Kulturpolitik der Sowjetunion, mit denen er im Westen seinen Absprung begründet hatte, sprechen eine ande re Sprache.

# Aktiver als die Marktführer es mögen

In aller Welt gibt es heute erfolgreiche Elektronikfirmen. Trotzdem entfallen 50% unseres Halbleiterumsatzes auf den Export. TELEFUNKEN electronic ist ein Tochterunternehmen von

**AEG-TELEFUNKEN und der United Technologies** Corporation (UTC). Diese Kooperation gewährt unserem Unternehmen jederzeit Zugriff auf das bestehende weltweite Know-how der beiden Muttergesellschaften. Zu unserer Produktpalette gehören Optoelektronische Bauelemente, Transistoren, Dioden, Integrierte Schaltungen Mikrocomputer, Baugruppen, Schichtschaltungen und Folientastfelder. Wir informieren Sie gerne ausführlich. Fordern Sie unsere 16seltige Firmenbroschüre an.



Creative Technologien

Jey, in 150

ritt

kau

ld" au

Karl-Heinz Eicker, Bäckermeister in Essen, sagt heute allen Bäckern, warum er seine Brötchen mit Erdgas backt. Seine Telefonnummer ist 02 01/34 16 24.



Oder schreiben Sie an RUHRGAS AG, Postfach 10 32 52, 4300 Essen. Dann bekommen Sie die Broschüre "Humane Arbeitswelt, humaner Arbeitsplatz".

durch straffere Organisation ist das

Fliegen bald billiger als bei uns in Deutschland die Eisenhahn. Das Au-

totelefon in den Staaten kostet, auch als tragbare Ausfertigung, 28 Dollar. in Deutschland DM 280, .. Grundke-

sten für das Fernsehen gibt es in den Staaten überhaupt nicht, ebenge

Diese Beispiele könnten beliebig

fortgesetzt werden. Auch die Bunder-

regierung muß sich der Geseilschafts.

entwicklung innerhalb einer freien

sozialen Marktordnung beugen und

sich mit der Privatisierung aller staat-

lichen Unternehmungen befasseo

Die Bulgaren behaupten, sie köng.

ten nicht nach Bonn kommen, weil

die Bundesrepublik amerikanische Waffen aufgestellt habe. Aber die Ver-

abredung, daß die Bulgaren nach

Bonn kommen, fand is zu einem Zeit.

punkt statt, als die Waffen längst sta-

Mit Kaffeesatz

Nur Vorwand

Mit freundlichen Grüßer

C. Weidhich

Curt Riess.

beim Fernschreiber.

und sie einleiten.

schmauchen die Pfeife und reden und disputieren mit ideenreichen Gehirnen und fühlen sich rundum wohl in Englands "Augusteischem Zeitalter", jener Zeitspanne voo etwa 1680 bis 1750, in dem die englische Literatur zum ersten Mal seit Shakespeare wieder eine große Blütezeit erlebte. Henry Fielding gehört zur illustren Schar, der Kritiker und Essayist Samuel Johnson, sein Biograph James Boswell, der Maler William Hogarth und David Garrick, der nicht nur der berühmteste Schauspieler seiner Zeit

Der Mittelpunkt dieses Künstlerzirkels aber ist Sir John Fielding, Halbhruder des Dichters und seines Zeichens Richter. Obwohl er das englische Justizwesen maßgeblich beeinflußt hat (er erfand den Steckbrief und richtete die erste Verbrecherkartei in der Kriminalgeschichte ein), ist über sein Leben so gut wie nichts bekannt. Selbst der "Encyclopaedia Britannica" ist er ganze siehen Zeilen

Londoner Bow Street an; Raub, Mord, Vergewaltigung und Bandenkriminalität waren damals an der Tagesordnung. Da die 150 Polizisten für ganz London dem Verbrechen hilflos fen das einzige Abschreckungsmittel. vollstreckt, und glücklich konnte der Augenlicht verloren, wodurch vor allem sein Gehör zu außergewöhnlichen Aufgabeo befähigt wurde: Rund 3000 Londoner Missetäter konnte er

Sir John Fielding ist Mittelpunkt einer 13teiligen Vorabend-Serie, die das Westdeutsche Werbefernsehen in Zusammenarbeit mit der "Windrose" in Hamburg produziert hat. Sie wird zeitversetzt in allen Regionalprogrammen zu sehen sein. 25 Londoner Kriminalfälle wurden aus zeitgenössischeo Kriminalakten herausgesucht und Günter Kunert zur Auswahl gestellt. Er pickte sich dreizehn heraus und verfertigte daraus die

"Das sind natürlich keine Fälle, mit denen sich Fielding tatsächlich be-

1754 gerade vierzehn Jahre alt!

Das juristische Sittengemälde aus dem 18. Jahrhundert jedenfalls ist rundum gelungen. Die Fälle sind zwar, verglichen mit den Kriminalgeschichten, wie sie der "Tatort"- und Derrick\*-verwöhnte Zuschauer kennt, eher simpel gestrickt und leicht durchschaubar. Aber es war

Es geht um kleine Taschendiebe. Geldfälscher, Jugendbanden und unspektakuläre Mordfälle. Prominentester Angeklagter ist übrigens Casanova, der sich wegen einer angeblichen Vergewaltigung vor Sir John verantworten muß. Auch diesen Fall löst der hlinde Richter souveran mit Spurenelementen von jenem detektivischen Scharfsinn, den sein Nachfolger Sherlock Holmes anderthalb Jahrhunderte später zur Perfektion entwickelte und mit dessen Hilfe er aus den verwirrendsten Irrgärten herauszufinden wußte.

Als Glücksfall darf die Besetzung

der Titelrolle mit Franz-Josef Steffens angesehen werden. Der Hamburger Schauspieler sprang kurzfristig ein für Hans-Christian Blech, als dieser vor Drehbeginn erkrankte. Steffens, der den Produzenten als Dorfrichter Adam am Altonaer Theater auffiel, ist ein idealer Richter, auch wenn er nicht verschlagen und auf den eigenen Vorteil bedacht ist, wie Kleist den Rechtsverdreher darstellt. Eine imposante Erscheinung, ist er als Sir John besonnen und gütig, nicht ohne Humor und von leiser Ironie, wenn sich ein schlitzohriger Schurke alizu offensichtich aus der Anklage reden will; von verstecktem, aber um so schärferem Zynismus, wo er mit aufgeblähtem Adel zu tun hat, für den \_die kleinen Leute" schon aufgrund ihrer Herkunft Gesindel sind. Etwas Besseres, als vor diesem Richter zu stehen, kann keinem An-

Etwas Besseres, als diese Rolle zu erhalten, konnte auch Steffens nicht passieren. Es ist keinesfalls ausgeschlossen, daß ihm dieser Sir John zu einer Fernsehkarriere verhilft.

RAINER NOLDEN

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel, 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Hoffnung auf Harmonie

Sehr geehrte Herren, in Ihrer Ausgabe vom 25.726. August bringen sie auf Seite I eine alle wirklichen Freunde des Berliner Philharmonischen Orchesters mit beglückter Hoffnung erfüllende Nachricht: "Versöhnen sich Karajan und die Philharmoniker?", um auf Seite 2 einen geradezu das Gegenteil pronagierenden Artikel "Abschiedssymphonie" folgen zu lassen.

Gegen Zielrichtung und Inhalt dieses Beitrages von Reinhard Beuth, der Ihrer bisherigen und insbesondere der Berichterstattung von Klaus Geitel widerspricht, muß im wohlverstandenen Interesse des Orchesters selbst - aber auch des Ansehens von Berlin und seines Senates - mit gro-Bem Nachdruck Verwahrung eingelegt werden.

Es mögen an der Spree von allen Beteiligten Fehler, Unterlassungen und Überreaktionen in dieser für Berlin als Kulturmetropole geradezu schicksalhaften Auseinandersetzung gemacht worden sein; auch sind sicherlich beide Streitpartner - wie dies etwa bei Khezwistigkeiten leider immer wieder vorkommt - keineswegs immer sehr zart oder liebevoll miteinander umgegangen. Aber wie es eben auch in einer Ehe zwischen kraftvollen Partnern geschieht, ist die Schärfe der Auseinandersetzung auch hier zugleich Ausdruck der beiderseitigen Zugehörigkeit und Abhängigkeit

Der jetzige Appell des Herm Beath, just in einem Augenblick, wo eine Wiederversöhnung möglich scheint, gleicht der Haltung eines Scheidungsanwaltes, dem es mehr auf das Gewinnen seines Prozesses hier also der Innehaltung von Satzung. Statut und Gesetz - ankommt als auf eine schiedlich-friedliche Lösung und Versöhnung.

Ich will auf einige Unwichtigkeiten oder auch Voreiligkeiten in der kraß

Das Problem der Überbelegung in

den Vollzugsanstalten ist weder neu

noch ist es auf das Bundesland Hes-

Wenn man sich die Entwicklung

der letzten 10 bis 15 Jahre einmal

verdeutlicht, so kommt man our un-

schwer zu dem Schluß, daß die Über-

füllung der Gefängnisse zwar immer

schon im Gespräch" war, daß man

aber wohl sehenden Auges dieses

heikle Thems immer weiter vor sich

herschob. Mehrfach mußten deshalb

sogar die Gerichte selbst einen "Voll-

Die Anstaltsüberfüllungen sind tat-

sächlich nicht Folge der Kriminalität,

So wurden in Deutschland neben

der Geld- und Freiheitsstrafe nur in

13 Prozent der Bestrafungen andere

Sanktionsformen gewählt, während

beispielsweise in Großbritannien zu

30 Prozent, in Schweden zu 44 Pro-

zent und in den USA gar bis zu 64

Prozent auf andere Strafmittel zu-

rückgegriffen werden konnte (bei die-

ser Untersuchung wurden alle Delik-

te berücksichtigt, die keine gravieren-

de Bedrohung oder Verletzung einer

Person darstellen). Daß die Deut-

schen krimineller als etwa die Hollan-

der oder die Schweden sind, wird al-

len Ernstes wohl niemand behaupten

Wenn das Problem aber gelöst wer-

den soll, dann bestimmt nicht durch

den Bau weiterer Gefängnisse, son-

dern zunächst einmal durch die Be-

reitstellung ausreichender "offener

Anstalten", wie sie in den Paragra-phen 10 I, 141 u. 147 StVollzG vorge-

schrieben sind. Es ist doch traurig,

wenn Abertausende hierfür geeigne-

ter Gefangener nur deshalb den "ge-

schlossenen Vollzug\* übervölkern,

sondern der Strafpraxis!

sen beschränkt.

Haft in jedem Fall?

Nova Geffagnisse oder Redmissung der
Straften"; WELT vom T. September

schaft doch

einseitigen Stellungnahme (um nicht Parteinahme zu sagen!) hier nicht eingehen. Noch ist aber - Gott sei Dank! - trotz mancher betrüblichen Ankündigungen. Drohungen und Kündigungen nichts imwiderbringlich Endgültiges geschehen, das die - von Intendant Stresemann hingebungsvoll erstrebte - Wiederherstellung der Ehe Karajan/Philharmoniker verunmöglichen würde. Es ist bei naturgemäß besonders gefühlsbetonten Musikern einem solchen Ziel wenig dienlich, das gewiß noch zarte Pflänzlein keimender Vernunft und Bereitschaft zu neuer Zusammenarbeit dem Seziermesser senatoraler Juristerei auszusetzen. Dies um so weniger, als doch jener Senat (welcher Couleur auch immer!) seit langen Jahren im Berü-ner Musik- und Theaterwesen gewißlich keine immer nur glückliche,

Das Orchester hat sich aus wohlverstandenen Gründen das Institut des lebenslangen Chefdirigenten, sprich "künstlerischen Leiters", geschaffen. Auch dieser bewährten, alten Tradition gilt es jetzt bei allen Entscheidungen gerecht zu werden. Sie wurde ja eben getroffen, um zu verhindern, daß Störungen und Konflikte - gleich welchen Grades - zu Ehescheidungen führen, Scheidungen, wie sie die Laufbahn des von Herrn Beuth empfohlenen Lorin Maszel und vor allem sein jüngster Fortgang von Wien kennzeichnen.

glückhafte oder auch nur gute Rolle

gespielt hat.

Die Wiederherstellung oder besser gesagt die Befriedung der Ehe zwischen Herbert von Karajan und "seinen\* Philharmonikern sollte das wichtigste Anliegen all derer sein, denen das Kulturleben Berlins und das Ansehen dieser Stadt in der gesamten Welt am Herzen liegen.

schaft doch weit mehr gefährdet,

wenn in diesem bedenklichen

Mischvollzug weiterhin wahllos

Führerscheintäter", "Unterhaltsent-

zieher oder die kleinen Haschisch-

konsumenten u. ä. mit tatsächlichen

Schwerkriminellen auf engstern

Raum und unter gleichen Bedingun-

gen "eingekerkert" werden. Hier wird

Sicher ist es nach wie vor richtig.

daß es "gefährliche Täter" gibt, vor denen die Allgemeinheit geschützt

werden muß. Aber auch nur auf sol-

che Straftäter sollte sich der "ge-

schlossene Vollzug" beschränken.

Wie diese spezielle Tätergruppe aus

der großen Zahl der Verurteilten her-

auszufinden ist, dürfte bei einer Ge-

genüberstellung der einzelnen De-liktsarten wohl nicht allzu schwierig

sein, wobei sogar sog. "Grenzfälle"

durch eine Stufenbehandlung "ent-

Kurzstrafigen, deren Inhaftierung

und Verwaltung stattliche 625 Mill.

DM pro Jahr kostet, aus dem ge-

schlossenen Vollzug abzieht und sie

ambulanten oder offenen Behand-

hingseinrichtungen zuführt, so klärt

sich die Frage, oh sich der Bau \_stein-

gewordener Riesenintümer weiter-

zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewäh-

rung verurteilt wurden, erhielten 37,5

Prozent (= 15 201) eine solche bis 6

Monate, 14.4 Prozent (= 5827) bis 9

Monate und 13,4 Prozent (5448) bis 12

Monate, d. h. 65,3 Prozent aller zu

Freiheitsstrafen Verurteilten mußten

eine Strafe bis zu 12 Monaten antre-

ten. Es genügt nicht, wenn man der

vorgeschriebenen "offenen Vollzug"

derart praktiziert, daß man in ge-

schlossenen Anstalten Unterge-

brachte einfach formell zum "Frei-

Mit freundlichen Grüßen

Von den 40 544 Personen, die 1982

Wenn man zuerst einmal allein die

schärft" werden können.

hin lohnt, von selbst.

gänger" macht.

nicht re, sondern desozialisiert.

Dr. F. Friedensburg, Freiburg-Munzingen

### Aufstand 1944

Sehr geehrte Chefredaktion,

Herrn C. G. Ströhm gebührt ein aufrichtiger Dank, daß er sich Mühe machte, den "Slowaken-Aufstand gegen die Deutschen" vor 40 Jahren kurz und treffend zu skizzieren und dabei die Schuldigen, nämlich die slowakischen Kommunisten als Initiatoren dieses an sich - militärisch geseheo - sinnlosen Putsches, beim Namen zu nennen. Schade, daß der Autor des Artikels nicht erwähnte, daß der Kommunisten-Aufstand in der Slowakei sich nicht nur gegen den Einfluß der Nazi-Deutschen wehrte, sondern direkt gegen das Fortbestehen der Slowakischen Republik als souveraner Staat in Zentraleuropa richtete.

Es ist unglauhlich und unverständlich, aber dennoch wahr, daß die slowakischen Kommunisten, zu denen schon damals Dr. Gustav Husák in führender Positioo gehörte, zu Verrätern an der Slowakischen Republik und somit zu Verrätern an der nationalen Souveränität des slowakischen Volkes wurden. Denn die Kommunisten haben nicht die Freiheit oder die Befreiung den Slowaken gebracht, sondern die Unfreiheit und die nationale Versklavung. Das Reden der Kommunisten von der Freiheit entpuppte sich sofort als Unterjochung durch die tschechische Fremdherrschaft, die "Befreiung" der Slowakei wurde zu einem tschechischen Pro-

Demnach bilden die slowakischen Kommunisten wohl die einzige KP in der ganzen Welt, die den Verrat an der nationalen Unahhängigkeit, also dem slowaksichen Staat, als solchen gutheißt und das politische Leben unter dem fremden Staatsgebilde, der "Tschecho-Slowakei", als "Befreiung des slowakischen Volkes von Einflüssen des Dritten Reiches lob-

> Mit freundlichen Grüßen Valentino Berko,

### Rechtsstaat?

Eine Verbindungssufnahme vom Bund (BMI) zur Landesbehörde ist wirklich nicht mehr als .... leise die Meinung sagen\*. (Welche?) Die bundesweit tätigen Organisationen und Verbände, welche ehemalige politische Häftlinge betreuen, treffen sich in größeren Abständen, seit Jahren. mit dem Bundesinnenministerium (BMI). Eine Tagung ohne Klagen babe ich selbst noch nie erlebt. Die Flüchtlingsverwaltungen der Länder treffen sich jährlich mehrfach mit dem federführenden BML Hier wird in der Regel darüber nachgedacht, wie man das rechtsgültige Genetz auf unterster Ebene unterlaufen und möglichst zuungunsten der Hilfestchenden, am Rande einer Gesetzes-

Menschen, weiche, im anderen Teil Deutschlands politisch verfolgt, Jahre ihres Lebens Opfer von Willkur wurden und hinter Zuchthausmanern leben mußten, werden hier im freien und demokratischen Bechtsstaat oft genug dazu gezwungen, ihr Recht erst vor einem Gericht zu su-

dent Wilfried Hasselmann wird die

Preise am 17. November im Funk-

haus Hannover des Norddeutschen

Rundfunks übergeben. Mit dem "Kulturpreis Schlesien" würdigt das

Land Niedersachsen seit 1977 jähr-

lich hervorragende Werke der Litera-

tur, der bildenden Kunst und der

Musik.

### Privat billiger

\_Frientislerung\*; WELT vom Il. Septem-

Wenn's ans Eingemachte geht, dann zeigt man seine Krallen. Als es bei der Veba im Gebälk kriselte, da wurde schnell nach der Privatisierung gerufen. Lag dies etwa daran. daß die Sozialliberalen am Ruder waren? Ich glaobe es nicht. Vielmehr ist hier das Besitzstandsdenken noch im Vordergrund.

Wenn über die Verschuldung gesprochen wird, werden uns andere Länder vorgehalten, denen es beitslosen, dann muß wieder ein Land in die Alibi-Funktion springen. Wir sind aber nicht bereit, in das Land zu schauen, wo durch die Privatisierung der Bürger in den Genuß kommt, nicht nur preiswert zu fliegen, sondern auch preiswert zu telefonieren und mittels anderer Techniken billiger zu kommunizieren wie in Amerika Durch die vielen privaten Luftfahrtgesellschaften und die da-

#### Wort des Tages

Generationen wird nie vollständig geschlossen werden. Aber sie muß überbrückt werden. Denn die Brücke zwischen den Generationen ist für die Nation in der Gegenwart von entscheidender Bedeutung: mehr noch, sie bildet die Brücke zu unserer eigenen Zukunft und damit in ganz wesentlicher Hinsicht zum Sinne unseres Lebens. ?? Robert F. Kennedy; amerikan. Po-litiker (1925–1964)

### 99 Die Kluft zwischen den

tioniert waren.

Um Gottes willen, bringen Sie unsere doch zum Realismus verpflichteten Politiker nicht mit "Astrologie" in Verhindung, sonst verleitet es sie, in Bonn kunftig womöglich aus dem Kaffeesatz" zu regieren.

"Zwei Widder regieren elektische " Bonn"; WELT vom 12. September

Mit freundlichem Gnis Edgar Schmid,

\_DDE-BEARING Hilfe WELT vom 11. August 1965

Die Entscheidung der Braunschweiger Stadtverwaltung ist ein Skandal, aber leider kein Einzelfall. Derartige Fehlentscheidungen werden seit Jahren immer wieder, und dies in fast allen Bundesländern (ega; voo welcher Partei regiert), von Beamteo getroffen, deren eigentliche Aufgabe es ist, nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) zu belfen. Einzige Ausnahme ist seit Jahren Berlin, wo man in der Regel schnelle und korekte Entscheidungen wahrnelunen kann. Wenn die zuständigen Besonten in den Ländern dieses Häftlingshilfegesetz selbst nicht verstehen, aber es handhaben missen, so sollte ihnen eine Hilfe gewährt werden, indem man diesen Personenkreis wenigstens zeitweilig auf einen Platz de: Realitäten in Deutschland versetzt Einige Monate Nachhilfe in der Nahe von Mauer-Minenfeldern-Stacheldraht und noch vorhandenen Todes automaten würde sicher einer demokratischen Rechts- und Moralkunde nützlich sein.

änderung, umfunktionieren kann.

chen, obwohl es ein rechtsgültige: Häftlingshilfegesetz gibt.

Ehrhard Göh Internationale Gesellschaft für Men schemechl Durant

Tag", zu dem Lew Kopelew das Vorwort schrieb. Die Wolfgang Döring Stiftung befaßt sich mit der politi-

Papst Johannes Paul II. hat dem früheren langjährigen Geschäftsführer von "Studio Hamburg", Claus Kühn (56), die Würde eines Komturs vom Silvesterorden verliehen. Orden und Urkunde wurden Kühn am Wochenende in Osnabrück vom Bischof von Osnabrück, Dr. Helmut Hermann Wittler, überreicht. Dabei betonte Wittler, die hohe papstliche Auszeichnung sei ein ausdrücklicher Dank für Kühns jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkelt im kirchlichen Dienst. Kühn, der in seiner Geburtsstadt Hamburg wohnt, ist Vorstandsmitglied des Diözesanpastoralrates Osnabrück und Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), wo er der Sachkommisssioo "Publizistik" angehört.

turpreis Schlesien 1984". Mit dieser Entscheidung einer Jury unter Vorsitz des Staatssekretärs im niedersächsischen Ministerium für Bundesangelegenheiten, Dieter Haafengier, wird das kompositorische Gesamtwerk des in Reußendorf (Kreis Waldenburg) geborenen Künstlers gewürdigt. Nach Angaben des Ministeriums wurde der Sonderpreis in Höhe von 5000 Mark der aus Kattowitz stammenden Schriftstellerin Ruth Storm zuerkannt, die heute in Wangen-Wittwais (Baden-Württemberg) leht. Die jeweils mit 5000 Mark dotierten diesjährigen Förderpreise gehen an den aus Würgsdorf (Kreis Jauer) gebürtigen Maler Konrad Matrig in Einbeck und den aus Bed

Axel Svehla erhält den Bremer Förderpreis für Literatur. Die Auszeichnung in Höhe von 5000 DM soll am 11. Oktober verliehen werden. Den Preis erhält Svehla für seinen Roman "Spurensuche". Die Jury so heißt es in einer Mitteilung des Bremer Senators für Kunst, zeigte sich beeindruckt von der Könnerschaft, mit der aus Skizzen und Vorformen des vergangenen Jahres ein Roman vollendet wurde, der in wesenflichen Teilen eine überzeugende schlossene Leistung darsiellt sultat intensiver Arbeit an Stoff und Form des Textes 1987 ry sei der Meinung, daß die von de Eutwicklung des Autors zu Frankliche gen berechtige. Svehle, Jahren 1953, arbeitet gegenwärtig zu des Er Labe im Berechtige. zweiten Roman. Er leht in E

### Dreitausend Stimmen im Ohr

Da sitzen sie in gemütlicher Runde Fielding. Er hatte mit 19 Jahren sein ler" aus dem 18. Jahrhundert zu prä-am Kamin, trinken Portwein, Augenlicht verloren, wodurch vor alsentieren. allein an ihrer Stimme erkennen. war, sondern auch der eitelste.

Drehhücher.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts trat Sir John sein Richteramt in der gegenüberstanden, waren harte Stra-Fast täglich wurden Todesurteile Dieb sein, der "nur" nach Australien

verbannt wurde. Sir John setzte sich nun bei der Regierung dafür ein, daß die Zahl derjenigen, die mit der Verbrechensbekämpfung betraut waren, erhöht wurde - mit Erfolg. Noch eine andere Eigenschaft kennzeichnete Richter Der blinde Richter – Regionalpro-gramm West, 18.25 Uhr

schäftigte", erklärt Claus Hubalek, Produzent der Serie "Der blinde Richter". "Uns ging es vielmehr um zeittypische Geschichten, die einen Eindruck voo seiner Arbeit vermitteln." Deshalb nahm man es auch mit der Historie nicht allzu genau. Denn der 1740 geborene James Boswell beispielsweise, der sich im Club, wo die Herren den neuesten Fällen lauschen, angeregt mit Henry Fielding unterhalt, war bei dessen Tod im Jahre

auch gar nicht beabsichtigt, "Thril-

geklagten passieren.

### **KRITIK**

### Eine offene Wunde

Tatte der italienische Außenmini-I ster Andreotti mit seinem unfrommeo Wunsch, daß es für immer bei zwei deutschen Staaten hleiben solle, our gesagt, was unsere Nach-barn in Ost und West in Wahrheit allesamt denken? Dieser Frage hatte Kontraste (ARD) nachgehen wollen, mit Berichten aus Frankreich, den USA, der Sowjetunion und Polen von der Diskussion über deutsche Frage und Wiedervereinigung in diesen Ländern. Das Fazit: wenig erfreuliche Klischees wurden aufgewarmt. Da ging das Gespenst "alter Angste" vor Großdeutschland um, da war von Neutralisierungstendenzen, von der

Aufweichung der NATO die Rede und von Revanchismus und Grenzkorrektur.

Die selbstgestellte Frage wurde nicht beantwortet. Gut unter deo vier Reportagen war allenfalls der Beitrag aus Frankreich. Der Versuch, die Vielfalt der Diskussion über die deutsche Frage bei unseren Nachbarn - so selten sie dort stattfindet darzustellen, gelang. Bestechend vor allem die klare Einordnung des ehemaligen Außenministers Jean François Poncet, daß alle politischen Kräfte mit Ausnahme der Kommunisten die deutsche Teilung als eine "offene

Wunde" sehen, mit der sich das

16.00 heute
16.04 Noues aus Uhlembusch
Der einsame Hof
Anschl. heute-Schlagzeilen
14.35 Mickys Trickparude
17.00 heute / Aus des Länders
17.15 Tele-lilustrierte
Zu Gast: Das französische JazzTrickschlagzeilen JazzTrickschlagzeilen JazzTrickschlagzeilen JazzTrickschlagzeilen JazzTrickschlagzeilen JazzTrickschlagzeilen JazzTrickschlagzeilen Jazz-

Anschl. heute-Schlagzeilen

18.00 Der lange Treck Die Sklavenjäger

schalk 20.15 ZDF Magazia

Trio "Cathérine-Escaude-Lock-wood"

Musik und Gäste bei Thomas Gott-

ZDF Magazin
Wiedervereinigung Deutschlands
Im Gerede – Interview mit dem
CSU-Abgeordneten Hans Graf
Huyn / Wohngeld für Rentner unzureichend / Lufthonso im Privatbesitz? / US-Botschafterin Jeanne
Kirkpatrick über Washingtons Politik in Mittelamerika
Modernition: Gerburg Löwenthal

renhous renoviers was at the state of thirt, doß ein Double für ihn gesucht wird, geht er mit Danny Wilde dem Rätsel auf die Spur.

Jahren im Londoner Edil on "einer Art Selbstmord". Georg Stefon Troller versucht in seinem Film ouf-zuzeigen, welche Ursachen der Freitod der Kommunistin hatte.

Michael Michael Michael Michael Moderation: Gerhard Löwenthal

21.00 Die 2

Das Geheimnis von Groensleeves
Lord Sinclair steht vor einem Rätsel: Irgend jemand hat sein Herrenhous renoviert! Als er noch erfähre Michael Mich

Spiel 77

22.18 Die rote Jeagfrou
Die kommunistische Mystikerin Simane Weit storb im Altor von 34

21,45 heste-journal 22,05 Mittwockslotte - 7 avs 38

Fußball-Europapokal

deutsche Volk nie abfinden werde. Was aus den USA und aus dem Ostblock berichtete wurde, flachte dagegen ah. Ein Chefredakteur, mag er auch das Ohr von Präsident Reagan haben, repräsentiert nicht das gesamte Meinungsspektrum. Und die Befragung voo Passanten auf der Moskauer Gorki-Straße war wenig er-

Auch der Versuch, zum Schluß eine Bilanz vorzunehmen, geriet daneben. Die Wiedervereinigung ist mehr als nur ein Traum, den uns niemand nehmen kann". Sie ist klarer Auftrag des Grundgesetzes. Und diese Einordnung fehlte in der Sendung. gba



#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 12.10 Report 12.55 Presseschar

10.00 Togesschau und Togesthemen 10.23 Eine Art von Zoru 12.00 Umschau

16.00 Tagesschav
16.10 Wanderengen durch die DDR
Die Sächsische Schweiz
16.55 Deekste!?
Ein guter Lehrer (1)
17.50 Tagesschau
Dazw. Regionalprogramme 20.00 Togessch 20.15 Heimst

Chronik In elf Teilen von Edgar 2. Kopitel: Die Mitte der Weh -21.50 Bremspunkt Zu schnell, zu radikal?

20 schneil, zu radikar Krebsoperationen on Frauen Jedes Jahr erkranken 20 000 Frauen on Brustkrebs. Es ist die häufigste Krebstodesursache bei Frauen. Aber jede zwelte kann gerettet werden – durch Krebs-vorsorge oder um den hohon Preis einer Tatolamputation, Fortschritt-liche Gynäkologen beschäftigen sich seit Johren mit Alternativen zur radikolen Operation: Bei Früh-erkennung von Brustkrebs genügt

nämlich oft schon ein eingeschränkter Eingriff. 22.30 Tagesthemen
23.00 "Ich habe sie gesagt . . . "
Mit Matthlas Richling
23.45 Auf dem Weg zum Paradies
Reportage aus Khomeim's Gottes-

Von der Frant im Sumpfgoblet bis zur heiligen Stadt Ghom hat sich dos Land mit der Revolution eingerichtot. Die Mocht der Mullahs ist stärker denn jo, die Opposition ousgeschaltet, und Khomeini redet immer noch vom Export selner Islamischen Revolution. Jetzt aber sollen sich Innerholb der Regierung in Toheran die Leute durch-gesetzt hoben, die ihr Land wie-der mehr zum Wosten äffnen wol-

0.15 Tagesschau

### Ш.

WEST 18.00 Telekolleg 18.30 Sesamstraße 19.00 Aktuelle Stunde

20.00 Togesschoo 20.15 Mittwochs in Desseldorf informationen und Unterholtung 21.45 eff-eff

Freizelt und Fitness Ein Mann der Tot Amerikanischer Spielfilm (1945) Mit Errol Flynn u. o. Regie: David Butler 25.55 Letzte Nachrichtes

NORD/HESSEN

Gemeinschaftsprogramm: 18.06 Sesonstraße
18.36 Deutsche Puppenbillnen
Bioleteider Puppenbillnen
19.00 Neue Medien, neue Märkt
Mocht (3)

Die Revolution unserer Arbeit Von Dieter Prokop 19.45 Fote als Habby
Der Umgong mit dem Foto (2)
20.00 Tagesschau
20.15 extra drei

Trinkbares Benzin – Deutscher Er-findergeist in Nicaragua / Roto-tion – Alptraum für grüne Promi-nenz / Die Reise Johnt sich – Wehrdienst und Berlin-Status

21.45 Regisseure sehee den Krieg Die Schlacht um San Pietro, USA 1944 Es werde Ucht, USA 1945 .

SÜDWEST 18,00 Sesamstraße 18,50 Telekolleg zum Kemenler Nur für Baden-Württemberg: 19,06 Abendschau Nur für Rheinland-Pfalz: 17.00 Abendschop Nur für das Saarland: 19.00 Sagr 3 regional 77.00 South of Tegendarian South of Tegendarian South California South California South of Tegendarian South of Tege

21.90 Duell in der Sonne Amerikanischer Spielfilm (1946) Mit Jennifer Jones, Gregory Peck, Joseph Cotten v. o. Regie: King Vidor

25.05 Theater-Talk Mit dem Schauspieler Hilmar Thate und Hildegart Eichholz

18.15 Bilderbogen der Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Jubildum-Rätsel
19.20 Christiams Wanderbrutti
19.50 Das eberbayerische Lied und der
Kiem Pouli
20 EN Jubinional

20.50 Zeitspiegel 21.55 Rundschau 21.59 Spiegelbilder 22.05 Die Schrocken des Krieges 23.05 Die Kvast der Geste 25.50 Rundschau 25.55 Gute Nacht, Sender!

#### weil die vom Gesetz für sie vorgeschriebenen "offenen Haftplätze" auch nicht annähernd vorhanden sind.

wollen.

Auf lange Sicht wird die Gesell-**EHRUNGEN** Die Wolfgang Döring Stiftung wird ihren Vorstandsvorsitzenden

Welfram Dorn am 21. September in

Bad Godesberg mit einem nachträglichen Geburtstagsempfang ehren. Dorn, früherer Parlamentarischer FDP-Staatssekretär im Bundesinnenministerium, war am 18. Juli 60 Jahre alt geworden. Der Ehrenvorsitzende des Stiftungsvorstandes, der frühere Bundespräsident Walter Scheel, will beim Empfang die Laudatio halten. Dorn gehört den Liberalen seit 1948 an. Über die Kommunal- und Landespolitik kam er 1961 in den Bundestag, dem er bis 1972 angehört hat. In diesen Jahren war er unter anderem Vorsitzender des Arbeitskreises Innenvolitik der FDP-Fraktion und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Seit den sechziger Jahren trat er auch mit zahlreichen Publikationen an die Offentlichkeit, so mit den Büchern "Vorbereitung auf den Notstand", 1967, Der Bundestag von innen gesehen\*, 1969, und "Machtwechsel in

Bonn<sup>4</sup>, 1970. In Kürze erscheint ein

Lyrikband 1000 Jahre sind wie ein

### Personalien

B. Scheaf

Saarbrücken 1

schen Erwachsenenbildungsarbeit.

nist Professor Gerhard Schwarz (82) erhält den von der niedersächsischen Landesregierung gestifteten

und mit 10 000 Mark dotierten Kul-

Der in Göttingen lebende Kompo- de niedersächsische Ministerpräsi-

Kudowa stammenden Schriftsteller Ralf Thenior (39), der zur Zeit in \* Hamburg wohnt. Der stellvertreten-

(Rüdiger Weigang) hat in Berlin seine Frau Lucie (Karin Ra-kennengelernt (Heimat – ARD, 20.15 Uhr) FOTO: TELEBUNK

Kasparow so

schwach wie

LUDEK PACHMAN, Moskau

Ist der junge Garri Kasparow (21)

auf seinen Kampf gegen Schach-

Weltmeister Anatoli Karpow (30)

nicht so gut vorbereitet, wie man es

hätte erwarten dürfen? Ist er gesund-

heitlich nicht ganz auf der Höhe? Zur

dritten Partie des WM-Kampfes in

Moskau erschien er eingehüllt in

Mantel und Pullover. Seine Betreuer

erklärten, er sei erkältet und habe

leichtes Fieber. Deshalb habe er am

Freitag auch seinen ersten Ruhetag

genommen. Kasparow wählte dann

jedenfalls einen Spielaufbau, der sei-

nem Stil überhaupt nicht entspricht.

Im 12. Zug wagte er eine fragwürdige

Neuerung. Die Folge war eine passive

und minderwertige Position, Zeitnot

in einem frühen Stadium der Partie -

und eine Niederlage nach Karpows

31. Zug. Der Weltmeister hat jetzt zu-

mindest psychologische Vorteile. Ka-

sparow jedenfalls hat seit Jahren kei-

ne Partie mehr so schwach gespielt.

Bei den vorangegangenen Spielen,

die Remis endeten (Sieger des Kamp-

fes ist, wer als erster sechs Siege er-

kämpft hat), war Kasparow zwischen

seinen Zugen schon einmal lässig auf

der Bühne des Säulensaals des Mos-

kauer Gewerkschaftshauses hin und

her gegangen. Diesmal blieb ihm da-

zu keine Zeit. Karpow, der am Ende

der Partie von den Zuschauern stür-

misch gefeiert wurde, genoß offenbar

die Bedrängnis seines Gegners. Dies-

mal war er es, der Spaziergänge über

lange nicht

Wessig besiegt Zhu

Nanjing (sid) – Fünf Wochen, nach
den Olympischen Spielen unterlag
Hochsprung-Weltrekordler Zhu JianHochsprung-Weltrekordler Zhu JianHochsprung ("DDR"), der hua einem weiteren deutschen Olympiasieger. Gerd Wessig ("DDR"), der 1980 mit der Höhe von 2,36 m Gold geholt hatte, besiegte Chinas Starbeim internationalen Meeting in Nan-Reide scheiterten an 2,33 m beim internationalen meeting in jing. Beide scheiterten an 2,33 m, Wessig hatte die geringere Zahl der Versuche. In Los Angeles hatte Dietgewonnen. Der Hamburger Diskuswerfer Rolf Danneberg war der einzige erfolgreiche Olympiasieger von 1984 am ersten Tag dieses von 140 Athleten aus 16 Nationen besuchten Sportfestes. Mit 62,58 m gewann er gegen eine schwache Konkurrenz.

#### Lauda zu Renault?

1

leesat:

in ingens

staat?

S ... 77 68 3

4 (27)2011

Paris (dpa) - Niki Lauda verhandelt mit Renault über einen Vertrag dest mit rienaum und einem der für das nächste Jahr. Der österreichische Grand-Prix-Fahrer, der kurz vor sche Grand-Translation Formel-1-Weltmeisterschaft steht, fährt zur Zeit für McLaren. Lauda soll bei Renault den Franzosen Patrick Tambay ersetzen. In Paris wurde die Summe von vier Millionen Dollar genannt, wenn Lauda unterschreibt.

#### Rekord unterboten

Fort Lauderdale/USA (sid) - Der Rekord der Heidelbergerin Steffi Graf, die sich 1982 mit 13 Jahren und vier Monaten in Stuttgart als bisher vier monaien in Stateger jungste Spielerin für die erste Runde eines Tennis-Profi-Turniers qualifiziert hatte, ist unterboten worden. Der gerade 13jährigen Amerikanerin Mary Joe Fernandez gelang es, sich durch einen 6:4, 6:3-Sieg gegen ihre 33 Jahre alte Landsmännin Pami Teeguarden für die erste Runde des Turniers in Fort Lauderdale (USA) zu

#### Ilie Nastase fehlt

Berlin (sid) - Der frühere Weltklasse-Spieler Ilie Nastase (38) feblt im Aufgebot Rumāniens, das im Davis-Cup vom 28. bis 30. September in Berlin gegen die Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes antritt. Nominiert wurden Andrei Dirzu, Adrian Marcu, Mihail Vanta und Mihnea Nastase, ein Neffe von Ilie.

#### Der kranke Ali

Dortmund (dpa) "Ich fühle mich immer ungewöhnlich müde, aber spüre keine Schmerzen. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich werde geduldig sein müssen, doch das ist eine Eigenschaft, die mir sehr schwerfällt." Dieses Geständnis machte der ehemalige Box-Weltmeister Muhammad Ali in einem Interview mit Radio Luxemburg. Ali geht in eine New Yorker Spezialklinik, um sich untersuchen und behandeln zu lassen. Der Arzt des Boxers bestätigte: Es gibt bei ihm leichte Anzeichen des Parkinson-Syndroms. Wir glauben, daß diese Krankheit nicht vererbt wurde, sondern wirklich vom Boxen kommen könnte.

### ZAHLEN

ROLLHOCKEY

Weltmeisterschaft in Novara (Itali-en), 4. Spieltag: USA – Deutschland 3:1, Italien – Chile 10:4, Brasilien – Niederlande 3:0, Spanien – Schweiz 8:2, Ar-gentinien – Portugal 4:3 (Deutschland weiterhin ohne Punktgewinn auf dem ktzten Platz, es führen Italien und Ar-gentinien mit 8:0 Punkten).

#### GEWINNOUGTEN

Lotto: Klasse 1: 1 423 513,10, 2: 142 351,30, 3: 5846,00, 4: 108,40, 5: 8,30, Toto, Elferwette: Klasse 1: 11 157,10, 2: 348,30, 3: 29,40, - 6 aus 45: Klasse 1: Unbesetzt, Jackpot: 197 010,95, 2: unbesetzt, Jackpot: 65 670,30, 3: 10 945,00, 4: 139,30, 5: 11,20. - Rennquintett: Rennen A: Klasse 1: 964,60, 2: 179,30. Rennen B: Klasse 1: 117,00, 2: 31,60. Kombinations-Gewinn: unbesetzt, Kombinations-Gewinn: unbesetzt, Jackpot: 470 338,40. (Ohne Gewähr).

FUSSBALL / 26 Stammspieler fehlen den deutschen Klubs heute bei der ersten Runde in den drei Europacip-Wettbewerben

### Helmut Benthaus: "Wir dürfen nicht wie die Lämmer auf den Platz gehen"

MARTIN HÄGELE, Sofia Der deutsche Fußball-Meister VfB

Stuttgart spielt heute in der bulgarischen Hauptstadt gegen Levski/ Spartak Sofia, gegen den Klub also, gegen den er im letzten Jahr aus dem UEFA-Cup ausschied. Bei seinem ersten Auftritt im Europapokal der Landesmeister muß der deutsche Titelträger auf sechs Stammspieler (Asgeir Sigurvinsson, Karl-Heinz Förster, Bernd Förster, Guido Buchwald, Hermann Ohlicher, Kurt Niedermayer und das Libero-Talent Rainer Zietsch) verzichten. Während des Fluges nach Bulgarien gab Ulrich Schäfer, der Geschäftsführer des Vereins, bereits die pessimistische Parole aus: \_Jetzt hilft nur noch beten.\*

Steht der deutsche Meister also vor einem Debakel? Die WELT sprach mit Stuttgarts Trainer Helmut Bent-

WELT: Herr Benthaus, was sagt ein Trainer in einer solch prekären Situation zu seiner Mannschaft?

Benthaus: Die Engländer würden sagen, make the best of it (mach das beste draus). Weinen und Jammern wäre im Moment das allerverkehrteste. Denn wenn wir hier wie Lämmer auf den Platz gehen, dann kriegen wir eins auf die Kappe. Die Lage ist doch so, daß wir immerhin noch acht, neun Spieler aus unserem Stammkader haben und die Mannschaft mit zwei Amateuren auffüllten, zwei weitere Amateure auf die Bank setzten.

WELT: Wie behandeln Sie nun die Amateurspieler Achim Pfeil und Herbert Briem, die Sie einsetzen

Benthaus: Denen muß ich eine feste Aufgabe geben, und an ihrer Aufgabe müssen sie wachsen. Und man muß ihnen Selbstvertrauen vermitteln. Aber sicherlich ist es schwer, aus unserer Amateurmannschaft die richtigen Spieler auszusuchen. Man hat mit diesen ja nicht täglich zu tun:

WELT: Sie kommen als deutscher Meister nach Bulgarien mit einer Mannschaft, die an die Meisterelf kaum noch erinnert. Und sicherlich steht in diesem Europapokalspiel einiges vom Image der Bundesliga auf dem Spiel.

Benthaus: Glauben Sie mir, wir wären gern mit unserem besten Team angetreten. Jetzt spielen wir halt mit unserer zweitbesten Mannschaft. Das ist einfach eine Pflichtaufgabe.

WKLT: Sie beabsichtigen Karl Allgöwer, ihren besten Torschützen, als Libero und letzten Mann zu no-

Benthaus: Davon bin ich abgekommen, nachdem sich Hermann Ohlichers Einsatz zerschlagen hat. Denn dann müßte noch ein Unerfahrener (neben Briem) ins Mittelfeld, und für den jungen Klinsmann ist ein Europapokalspiel nach nur vier Bundesligaeinsätzen ja auch noch Neuland. Deshalb baue ich lieber einen weiteren Amateur als Vorstopper ein (Pfeil). Es gibt schließlich keine Mannschaft in der Welt, die ihre vier besten Leute hinten reinstellt und dann sagt, den Rest erledigt der liebe Gott. Soviel Druck könnte unsere Abwehr allein in Sofia auch gar nicht

WELT: Woran liegt es denn, daß Sie im Augenblick ein so großes Lazarett haben? Wurde nicht richtig trainiert, hapert es beim VfB Stuttgart mit der ärztlichen Betreuung oder wird in der Bundesliga zu hart und rücksichtslos gespielt?

Benthaus: Kein Kommentar, Das ist zum jetzigen Zeitpunkt eine dumme Frage. Haben Sie bitte Verständnis, daß ich darauf jetzt nicht antworte.

entsandte Professor Hartmut Krahl,

der Leiter des künftigen sportmedizi-

nischen Instituts am Alfred-Krupp-

Krankenhaus in Essen: "Die Sport-

medizin hat große Versäumnisse auf-

Uneinigkeit herrscht jedoch bei der

Frage nach Ursachen und Schuldzu-weisungen. Wessinghage verweist auf

eigene Versäumnisse, auf Eitelkeit und Profilierungsdenken. Beweise

für seine These liefern vor allem die

Freiburger Professoren Keul und

Khimper, die im Zusammenhang mit

dem Dopingfall Strittmatter/Klümper

öffentlich einen Kompetenzstreit aus-

trugen. Außerdem macht Wessingha-

ge, der selbst wegen unzureichender

Diagnose nach einer Verletzung seine

Olympiateilnahme verpaßte, die un-zureichende Ausbildungssituation

verantwortlich: "Es ist unbefriedi-

gend, daß es bei uns noch immer

keinen Ausbildungsgang zum Sport

Andere schieben die Verantwor-

ung auf Sportverbände und Trainer:

.Viele Athleten und Trainer haben

meine Warnungen vor der enormen

Belastung des dritten großen Wett-

kampfjahres in Serie in den Wind geschlagen\*, moniert Professor Klum-

per. Kollege Krahl ergänzt, daß viele

Athleten vor der besonderen Bela-

stung nach den kräftezehrenden Jah-

ren 1982 (EM) und 1983 (WM) gewarnt

worden wären, wenn Verbände die

Arzte besser in ihre Saisonplanung

traumatologen gibt."

einbezogen hätten.

SPORTMEDIZIN / Diskussion um die Betreuung

Klümper: "Ärzte-Misere ist

schuld an vielen Ausfällen"

sid/DW, Düsselderf

"Unsere Ärzte sind eine inhomoge-

ne und zerstrittene Truppe. Deshalb

fehlt es auch an einer Koordination

zwischen den Fachbereichen Ortho-

pädie und Physiologie sowie auf der

anderen Seite zwischen Nationalem

Olympischen Komitee, den Fachver-

bänden und Betreuungszentren. Dr.

Thomas Wesssinghage, Europamei-

ster im 5 000-m-Lauf und Orthopäde

in Köln, sieht einen direkten und ur-

sächlichen Zusammenhang zwi-

schen dem Abschneiden der deut-

schen Leichtathleten und den betreu-

enden Ärzten. Gerieten die deutschen

Sportmmediziner, verursacht durch

die sogenannte Affäre um den Rad-

fahrer Strittmatter, schon während

der Olympischen Spiele in Los Ange-

les in Mißkredit, so kommen sie auch

in der nacholympischen Bilanz nicht

gut weg. "Einen Ausfall von 17

Leichtathleten in einer Olympia-

mannschaft darf es nicht mehr ge-

ben, forderte Helmut Meyer, der Di-

rektor des Bundesausschusses für

Leistungssport, was not tut, sind vor

allem eine Weiterentwicklung des

Untersuchungssystems und eine

Über Mängel im sportmedizini-

schen Bereich herrscht allgemeine

Einmütigkeit. Einig sind sich sogar

der Freiburger Professor Armin

Khumper ("Die hohe Zahl von Ausfäl-

len steht im Zusammenhang mit der

Misere in unserem Arztelager") und

der an seiner Stelle nach Los Angeles

trainingsbegleitende Betreuung."

WELT: Bayern München beklagt im Augenblick zwar ähnlich zahlBeim Pokalsieger konnte jedoch der personelle Notstand dank eines 27-Mann-Kaders aufgefangen werden. Ist die Profi-Abteilung des VfB Stuttgart mit 19 Spielern zu klein geraten?

Benthaus: Man kann nicht jede Extrem-Situation voraussehen. In der vergangenen Saison sind wir mit 18 Spielern Meister geworden. Diese Frage wird immer wieder auftauchen, sobald man Verletzte hat. Aber einmal angenommen, wir besäßen wie die Bayern 27 Spieler und alle wären fit, dann gibt es auch Kritiker, die fragen, warum spielen denn die ande-

WKLT: An Neueinkäufe denken Sie nicht?

Benthaus: Nein, im Europapokal könnte man einen Neuen sowieso nicht einsetzen, und der Spieler, den wir brauchen könnten, ist im Moment auch nicht auf dem Markt.

WKLT: Haben Sie selbst schon einmal selbst so eine Verletzungsmisere erlebt?

Benthaus: Im letzten Jahr mußten wir ebenfalls mit einer Rumpfmannschaft beim deutschen Meister Hamburger SV antreten. Wir haben den HSV im Volksparkstadion 4:3 nach einer Verlängerung aus dem DFB-Pokal geworfen. Die Situation war damals ähnlich, nur waren unsere Leistungsträger zu jener Zeit besser in Form.

WELT: Sie sind also trotz allem heute optimistisch?

Benthaus: Wir dürfen uns keine Angst machen lassen, auch wenn alle Welt so redet, als ob wir schon ausge WELT: Haben Sie Ihre Aufstellung

schon im Kopf? Benthaus: Das entscheide ich erst kurz vor dem Anpfiff.



Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) wird heute abend ab 22.55 Uhr 85 Minuten lang Ausschnitte aus den Spielen Sofia - Stuttgart und Anderlecht - Bremen senden. Nach Angaben des Senders sind Verhandlungen über die Übertragung des UEFA-Pokalspiels des Hamburger SV in Southampton gescheitert

Die Klubs der deutschen Bundesliga kämpfen heute auch um ihr Image, das sie in den letzten drei Wettbewerben verloren haben, als erstmal kein DFB-Verein das Viertelfinale erreichte. Dabei fehlen den fünf Vertretern aus der Bundesrepublik insgesamt 26 Stamm-

Neben dem arg gebeutelten VfB

leichen Gegner.

In UEFA-Pokal muß der 1.FC Kölrin seinem Spiel gegen Pogon Stetin auf Steiner, Prestin, Geils, Strak und wahrscheinlich auch Littlarski verzichten, Bei Werder Brenen fehlt Reinders, bei Möncheigladbach (bei Dukla Bystrica/CSR) sind Hannes, Schäfer, Rinels. Herlovsen und Veh nicht dabi. Lediglich beim formschwache Hamburger SV giht es keine

Stuttgart und Brenen im ZDF Sturent (siehe Interview) ist Pokulstur Bayern München am stär i n betroffen. Gestern mußte Wolfan Dremmler mit einem Muss Ifaserriß das Training abbrecher Er fällt 14 Tage aus. Allerding haben die Münchner mit dem FK Moss (Norwegen) einen

> die Bühne unternahm. Die Notation (Weiß Karpow, Sizilianisch): Le4 c5, 2.Sf3 e6, 3.d4 cxd4, 4.Sxd4 Sc6, 5.Sb5 d6, 6.e4 Sf6, 7.S1c3 a6, 8.Sa3 Le7, 9.Le2 0-0, 10.0-0 b6, Bei diesem Aufbau hat Kasparow

eine zwar feste, aber recht passive Stellung. Die Raumüberlegenheit im Zentrum ermöglicht es Karpow, dauerhaften positionellen Druck auszuüben. Also bestimmt keine geeignete Eröffnung für einen so aggressiven Spieler wie Kasparow.

11.Le3 Lb7, 12.Db3 Sa5?, Das ist neu, aber offensichtlich unzureichend. Die bewährte Zugfolge ist 12...Sd7, 13.Tad1 Sc5, 14.Dc2 Dc7, 15.f4 Tfd8, 16.Lf3 Tac8 (Spasski-Karpow 1978). 13.Drb6 Sre4, 14.Sre4 Lxe4,

15.Dxd8 Lxd8, Da Txd8? an Lb6 scheitert, muß Kasparow die Aufstellung seiner Figuren verschlechtern. Eine Folge des

schwachen 12. Zuges. 16.Tad1 d5?.

Für diesen Zug, der einen Bauern kostet, verbrauchte Kasparow volle 50 Minuten seiner Bedenkzeit. Sicherlich haben ihm die Positionen nicht gefallen, die sich ergeben aus: 16...Le7, 17.Lb6 Sb7, (Sc6, 18.Lc7) 19.Sb1. Oder: 16...Sf6, 17.Ld4 e5, 18 Lb6. Oder: 16. . . Lc7, 17.Sb1 nebst Sc3. Schwarz ist auf eine völlig passive Verteidigung angewiesen. Und gerade das mag Kasparow nicht. In der Partie bekommt er für den Bauern so gut wie keinen Ersatz

17.f3 L45, 18.cxd5! . . Einfacher als 18.g4 Lg6, 19.cxd5 exd5, 20.Txd5 Sc6 und es droht Sb4. 18...exd5, 19.Txd5 Le6, 20.Td6 Lra2, 21.Txa6 Tb8, 22.Lc5 Te8, 23.Lb5...

Mit Tempogewinn wird der Bauer b2 geschützt. Damit ist die Partie bereits gelaufen.

23... Te6, 24.b4 Sb7, 25.L62 Le7, 26.Sc2 Ld5,

Andere Züge sind nicht stärker: 26. . . Lb3?, 27.Sd4 Txa8 (Te5, 28.Sc6),

28.Lxa6 Ld5, 29.Lg3. Oder: 26... [xa6, 27.Lxa6 Sd8, 28.Te1 usw. 27.Td1! Lb3, 28.Td7 Td8, 29.Txe6 [xd7, 30.Tel! Tc7, 31.Lb6 Aufgabe. Nacb Txc2, 32.Txe7 Sd6, 33.Lc5

erliert Schwarz eine Figur.

### STAND PUNKT

### Und noch ein Titelkampf

Bis zum Jahre 1965 gab es nur Olympia und Europamelsterschaften in der Leichtathletik. 1965 kam der Europacup hinzu, 1966 folgten die ersten Europäischen Hal-lenspiele als Vorläufer der Hallen-EM, die 1970 ebenso wie die Junioren-EM debütierte. 1973 folgte der erste Europacup der Mehrkämpfer, 1977 die Weltcup-Premiere, 1983 die erste Weltmeisterschaft. Und gestern kam die Nachricht aus Paris, daß Frankreichs Hauptstadt vom 18. bis 20. Januar 1985 Schauplatz der ersten Hallen-Weltspiele in der Leichtathletik sein soll. In diesem Jahr hat er auch schon die Idee von der ersten Junioren-WM 1986 durchgeboxt.

Noch eine Veranstaltung, erfunden von Primo Nebiolo, Italiens Welt-Präsident, der eine Meisterschaft darin entwickelt, neue Meisterschaften zu entwickeln. Am Beispiel der deutschen Leichtathletik hat sich in den letzten Monaten ganz deutlich ge-zeigt, wohin es führen kann, wenn eine neue Veranstaltung wie die WM im Vorjahr den gewohnten Zyklus verändert. Dann wird die Leichtathletik zur Knochenmühle, werden Bänder, Sehnen und Muskeln extrem strapaziert – erst recht dann, wenn weder Verband noch Mediziner ent-

sprechend vorbeugen. Weniger ist manchmal mehr - ob der Erfindungskünstler Nebiolo auch einmal diese Entdeckung macht? GERD HOLZBACH

NATIONALELF / Testspiee gegen die Junioren

### Franz Beckenbauer holt Klaus Allofs wieder zurück

Franz Beckenbauer überläßt nichts dem Zufall. Vor dem Sonderlehrgang der Fußball-Nationalmannschaft vom 23. bis 25. September in der Sportschule Hennef, den die Bundesliga-Manager kurzfristig genehmigten, erteilte der neue Teamchef seinem früheren Mitstreiter Berti Vogts einen Spezialauftrag. Vogts soll mit seinem Junioren Team in zwei Testspielen das schwedische Nationalteam kopieren, das auf dem Weg zur Fußball-WM 1986 in Mexiko am 17. Oktober in

Köln erster Qualifikationsgegner ist.

Beckenbauer selbst hat die Schweden beim 1:1 gegen Mexiko gesehen, Vogts beobachtete die Skandinavier lm Juni beim 0:1 gegen Dänemark und am letzten Mittwoch bei der bitteren 0:1-Heimniederlage im Qualifikationsspiel gegen Portugal "Eine weitere Niederlage dürfen sich die Schweden gar nicht erlauben. Das macht unsere Aufgabe nicht leichter", glaubt Vogts. Weiter meint er: "Normalerweise müßte unsere Nationalelf gewinnen. Aber wir bekommen Riesenprobleme, wenn wir so dumm sind, nur durch die Mitte zu spielen."

Geeignete taktische Mittel will Beckenbauer seinen 18 Kandidaten einbleuen, die er gestern nominierte und die sich am Sonntag in der Sportschule Hennef treffen. Für Montag sind zwei Testspiele mit verkürzter Dauer gegen die Junioren eingeplant.

Einziger Spieler im A-Team, der noch auf seine internationale Premie-

sid, Düsseldorf re vartet, ist der 22 Jahre alte Mön-überläßt nichts chegladbacher Uwe Rahn. Erwartunsgemäß holt Franz Beckenbauer denKölner Klaus Allofs zurück, der vorlem Länderspiel gegen Argenti-nie (1:3) zunächst nicht berücksichtigtworden war und dann wegen einer/Verletzung nicht nachnominiert wesen konnte. Auch der Uerdinger Litero Mathias Herget, der nicht zum engültigen Kader gezählt hatte, er hiet eine Einladung.

s fehlt weiterhin der verletzte Kapitn Karl-Heinz Rummenigge. Aueilem wurden im Vergleich zu Bekkeibauers erstem Aufgebot Strack. Litbarski, Engels (alle Köln), Schäfer (Stittgart), Bockenfeld (Düsseldorf), Lu (Braunschweig), Kroth (Frankfur und Uli Stielike (Real Madrid)

lie A-Nationalmannschaft bleibt

bishum Dienstag mittag in der Sportschile Hennef, die auch vor dem Wh Qualifikationsspiel Vorbereitungs-Quartier Sclweden seil wird. Franz Beckenbauer reist glech weiter nach Mailand, um am Mitwoch erneut die Schweden zu beobehten und mit Italiens Trainer Enzo Bearzot über ein Länderspiel im Juli 1985 in Mexiko zu verhandeln. as Aufgebot der A-National-

manschaft: Tor: Schumacher, Stein. - Awehr: Brehme, Bruns, K.-H. Förste, Frontzeck, Herget, Jakobs. - Mitteleld: Bommer, Falkenmayer, Magan, Matthäus, Rahn. - Angriff: Allo, Mill, Schreier, Völler.

Lachen selbst.

Die Antwort hierauf finden Sie in Trivial Pursuit dem neuen Parker-Spiel. Wie eine Epidemie breitet es sich in Deutschland aus. Überall sieht man Gruppen kichernder Erwachsener, in deren Leben es eine neue Sensation gibt: Trivial Pursuit, 6000 absolut triviale, nutzlose Fragen und überraschende Antworten aus 6 Wissensgebieten. Entdecken auch Sie PARKER Trivial Pursuit. So ansteckend wie das











### Koalition akzeptiert Blüms Entwurf

• Fortsetzung von Seite 1

verfassungsgemäß. Nach dem Urteil von Experten ist das Modell der Hinterbliebenenrente mit Freibetrag weniger verwaltungsaufwendig als das einst von der SPD verfochtene Teilhabemodell Dieses Modell, das die sozial-liberale Koalition nie als Gesetzentwurf präsentierte, weil sie sich über den Teilhabesatz nicht einigen konnte, sah vor, beim Tod eines Ehepartners beide Anwartschaften der Altersversorgung zusammenzulegen und von dieser Summe dem Hinterbliebenen einen bestimmten Teilhabesatz zu zahlen. Nachteil: Je höher dieser Satz, um so kostspieliger ist es für die Rentenversicherung; je niedriger er ist, um so mehr sind vor allem erwerbstätige Frauen gegenüber gel-tendem Recht benachteiligt. So wäre erst ein Teilhabesatz von 65 Prozent kostenneutral; es würden aber zwei Drittel der erwerbstätigen Frauen gegenüber geltendem Recht schlechter

Im übrigen wird bei dem Modell des Bundesarbeitsministers der Freibetrag von anfänglich 900 Mark dynamisch an die allgemeine Bemessungsgrundlage gekoppelt; er steigt damit genauso wie die Renten. Hinterbliebene mit eigenen Rentenansprüchen, die einmal unter der Freigrenze liegen, bleiben also immer darunter.

Blüm ist es im übrigen auch gelun-gen, den einzig wirklichen Nachteil seiner Lösung auszuräumen und die Situation jener Witwen zu verbessern, die wegen der Erziehung ihrer Kinder keine eigenen Rentenansprüche erworben haben und nach dem Tode ihres Mannes nur 60 Prozent Witwenrente erhalten. Die Fraktionen haben deshalb auch der Einführung des Babyjahres zugestimmt. Es sieht pro Kind ein mit 75 Prozent des Durchschnittseinkommens bewertetes Versicherungsjahr vor. Dieses Erziebungsjahr würde nach gegenwärtigem Stand für jedes Kind eine Rentensteigerung von monatlich 24 Mark

bedeuten.
Wie verlautet, wurde in den gestrigen Fraktionsgesprächen auch eine mögliche Erhöhung der Beiträge für die Rentenversicherung erörtert, und zwar um zwei Zehntel Prozentpunkte von bisher 18,5 auf 18,7 Prozent. Für die Beitragszahler soll diese Erhöhung kostenneutral gestaltet werden.

### Berliner SPD fordert neue Transit-Übergänge

Apel erwägt Treffen mit Ionecker / Wahlprogramm vorgelegt

Die Berliner Sozialdemokraten wollen unter ihrem Spitzenkardidaten für das Amt des Senatschefs, Hans Apel, Berlin als "Leuchteuer" in Richtung Osteuropa und der "DDR" herausstellen. Wenn esnicht gelinge, Berlins Funktion auf diese Weise darzustellen, werde die Stadt vor "Problemen" stehen, sagte Apel gestern bei der Vorstellung des 3PD-Wahlprogramms. Am 28. Septenber will Apel sein Wahlkampf-Tean präsentieren. Mit Anke Martiny-Jlotz (Schulwesen) befindet sich in dem vorgesehenen Sextett lediglici ein Import aus Bonn.

Nach den Worten Apels besteitet die Berliner SPD (1981 unter Jans-Jochen Vogel: 38,4 Prozent) hren Wahlkampf für den 10. März 195 mit den Schwerpunkten Arbeitslatz-, Umwelt- und Sozialpolitik. "Serlin besitzt im Wettkampf der Syteme eine besondere Funktion", btonte Apel gestern. Das Programm apeitet das noch immer vorhandene tyjsche Berlin-Profil der SPD heraus:

"Gestützt auf das Vertrauer der Berliner haben wir Sozialdemokraten seit dem Krieg die Freiheit userer Stadt gesichert. Mit Ernst Reubr und Franz Neumann haben wir Dohungen und äußeren Druck überstaden. in enger Zusammenarbeit und estgefügter Freundschaft mit useren westlichen Schutzmächten, die auch heute die Grundlagen unserer Scherheit garantieren." Mit Willy kandt habe die SPD die Entspannungpolitik entwickelt "und gegen den särtesten Widerstand der CDU duchgesetzt". Die Berliner SPD appellire an beide Weltmächte, gestützt auf die konkreten Entspannungserfarungen mit dem geteilten Berlin, inen neuen Versuch weltweiter Koperation zu wagen".

#### "Berlin nicht übergeher"

In der Deutschlandpolitik ürfe Berlin "nicht übergangen" weden, heißt es weiter in dem Papier Kritisch merkt die SPD das Bonne Versäumnis an, bei den Gespräche von Staatsminister Jenninger in Os-Berlin auch für die Berliner verbeserte Reise- und Besuchsregelungen

"durchzusetzen".

Ich sieben Punkten benent die SPD einige Themen, die zu "Vrbes-

hrk lerlin serungen für die Menschen in Ost demokaten und West" führen sollen:

und West\* führen sollen:

Schrittweiser Abbau aller Hemmnisse, die die Kontakte zwischen den Deutschen in Ost und West behin-

dern.

• Abschluß eines Umweltschutzab-

kommens.

• Vergünstigungen für Berliner Produzenten, die in die "DDR" liefern.

• Abbau von Feindbildern, gemeinsames Programm für die "Friedenser-

ziehung

Geregelte Beziehungen zwischen
Bundestag und Volkskammer.

 Schaffung neuer Transitübergänge an der Stadtgrenze, Abschluß eines Luftverkehrsabkommens, Züge mit Intercity-Qualität zwischen Berlin und dem übrigen Bundesgebiet.

 Gemeinsame Überlegungen für die 750-Jahr-Feier Berlins im Jahre 1987.

#### Bölling in der Mannschaft

Apel weigerte sich gestern, sein Wahlkampfteam zu benennen, das er am 28. September im Rathaus Schöneberg präsentieren will. Inzwischen ist es kein Geheimnis mehr, daß diesem Sextett auch drei Politikerinnen angehören werden. Lediglich die bayerische Bundestagsabgeordnete Anke Martiny-Glotz, Ehefrau des SPD-Bundesgeschäftsführers, ist ne-

ben Apel der einzige Bonner ImportDer Apel-Mannschaft gehören außerdem der in Berlin lebende ehemalige Regierungssprecher von Helmut
Schmidt und Ständige Vertreter in
Ost-Berlin, Klaus Bölling, der Berliner SPD-Vorsitzende Peter Uhrich,
SPD-Fraktionsgeschäftsführer Gerhard Schneider sowie die Sozialstadträtin in einer CDU-Hochburg, Ingrid
Stahmer, und die zum rechten SPDFlügel zählende Betriebsrätin von
SEL, Marga Wollschläger. an.

SPD-Kandidat Apel trifft im Verlauf der kommenden Wochen möglicherweise mit SED-Chef Honecker in Ost-Berlin zusammen. Diese Möglichkeit wurde von ihm kürzlich in kleinem Kreis mitgeteilt. Unterdessen werden die davon unabhängigen Kontakte führender Berliner SPD-Politiker wie Harry Ristock mit SED-Politbürmitgliedern wie Häber in Kürze fortgesetzt. Über Termine und Inhalte werden Senatskanzlei und Alliierte informiert.

### USA: Neue Warnung an Managua

Erwerb von MiG 21 würde Nachbarländer bedrohen / Junta-Chef bestätigt Kaufabsicht

DW. Washington/Bonn
Die US-Regierung hat ihre Warnungen an Nicaragua verschärft, sowjetische Abfangjäger vom Typ MiG
21 zu kaufen. Der Erwerb solcher
Flugzeuge würde eine "vermehrte
Bedrohung" für die Nachbarländer
darstellen und das Kräfteverhältnis
in der Region stören, erklärte der
Sprecher des amerikanischen Außenministern.

Hughes betonte, die sandinistische Regierung wisse "sehr wohl", was Washington von diesem Vorhaben halte. Auch Vizepräsident George Bush hatte einen Erwerb sowjetischer Kampfilugzeuge als ein "beispielloses" Ereignis für die Region bezeichnet. Zugleich ließ Präsident Reagan bekanntgeben, daß er dieses Thema bei seinem Treffen mit Gromyko ansprechen werde.

Der sandinistische Regierungschef Daniel Ortega hat inzwischen die am Montag von der "Washington Post" veröffentlichten Anßerungen seines Bruders und Verteidigungsministers Humberto Ortega über den beabsichtigten Kauf der MiG 21 bestätigt. "Wir

#### "Sieg über Managua auch ohne Hilfe Dritter"

A. GRAF KAGENECK, Paris

Ohne von Präsident Mitterrand oder einem seiner Minister empfangen worden zu sein, hält sich augenblicklich eine Delegation der Vereinten Nicaraguanischen Opposition (UNIR) unter Führung ihrer drei Vorsitzenden Adolfo Calero (FDN), Alfonso Robelo (ARDE) und Roger Hermann (Misura) in Frankreich auf.

In einer Pressekonferenz gaben die drei Sprecher ihrer Überzeugung Ausdruck, die Sandinisten militärisch "allein und ohne Hilfe Dritter, auch ohne Hilfe der USA" besiegen zu können. Trotzdem werde man augenblicklich die Waffen niederlegen, wenn die Sandinisten zu ihren Versprechungen bei ihrem Regierungsantritt 1979 von demokratischer Toleranz und Vielfalt zurückkehren würden. Augenblicklich jedoch werde Nicaragua zu drei Vierteln des Landes von den Truppen der Opposition kontrolliert.

gen abzuwehren, die die CIA gegen uns schickt\*, sagte Ortega in Managua. Hätte Nicaragua bei dem jüngsten Luftaneriff der "Contras" auf die Kaserne Santa Clara im Norden des Landes schon Abfangjäger gehabt, so hätten die drei Maschinen vom Typ "Cessna" abgeschossen werden können, und noch mehr Nordamerikaner wären möglicherweise getötet worden", meinte der Sandinistenführer. Bei dem genannten Luftangriff auf Santa Clara hatte die nicaraguanische Armee einen Hubschrauber abgeschossen, wobei zwei US-Söldner getötet wurden.

Humberto Ortega hatte in Mexico angekündigt, Nicaragua wolle sich um den Ankauf von MiG-21-Kampffugzeugen für seinen neuen Militärflughafen bemühen. Er gab bekannt, daß einige Dutzend Piloten derzeit ausgebildet würden, sagte aber nicht, wo das geschehe. Nach amerikanischen Angaben soll Bulgarien eines der Ausbilderländer sein.

Die Vereinigten Staaten hatten in der Vergangenheit Nicaragua mehr-

DW. Washington/Bonn

diegierung hat ihre Warlicaragua verschärft, sogen abzuwehren, die die CIA gegen

die Der Erwerb solcher

der Der Erwerb solcher

die Der Erwerb solcher

der Der Erwerb solcher

die Der Erwerb solcher

der Der Erwerb solche

Der sandinistische Verteidigungsminister zeigte sich in Mexico zuversichtlich, die Flugzeuge von der Sowjetunion erhalten zu können. Es sei allerdings noch keine Entscheidung gefallen, da Nicaragua noch über keinen entsprechenden Militärflughafen verfüge. Dieser solle jedoch noch Ende dieses Jahres oder Anfang 1985 fertiggestellt sein. Ortega gab bekannt, daß der Flughafen durch ein Luftabwehrsystem geschützt werde.

Durch den Kauf von MiG 21 würde es nach Einschätzung der "Washington Post" Nicaragua gelingen, die Schlagkraft seiner Luftwaffe gegenüber Honduras bedeutend zu verstärken. Die Ausrüstung des Nachbarstaates mit modernen amerikanischen und französischen Kampfilugzeugen hatte bislang die Unterlegenheit seiner Bodentruppen gegenüber Nicaragua ausgleichen helfen.

### Länder haben Einnahmen zu niedrig veranschlagt

Finanzentwicklung der Gebietskörperschaften

Mit einer weiterhin günstigen Finanzentwicklung der Gebietskörperschaften in diesem Jahr rechnet die
Bundesbank. Die Ausgabenansätze
würden aller Voraussicht nach nicht
voll ausgeschöpft, der Bundesbankgewinn sei um zweieinhalb Milliarden Mark höher als im Haushalt eingeplant und die Länder hätten ihre
Einnahmen – wie üblich – zu niedrig
veranschlagt. Dagegen werde das
Steueraufkommen die Haushaltsansätze nicht übersteigen, vermutet die
Bundesbank in ihrem Monatsbericht.

Einschließlich der Sozialversicherungen zeichneten sich in diesem Jahr Defizite in der Größenordnung von 45 Milliarden Mark ab nach 55 Milliarden im Vorjahr. Sie gingen damit von 3½ auf 2½ Prozent des nominalen Sozialprodukts zurück, ein Erfolg der Ausgabendisziplin, nicht zuletzt im Besoldungsbereich.

Mit diesen Fortschritten sei der

cd. Frankfurt
günstigen Fisebietskörperhebietskörpersegabenansätze
cht nach nicht
Bundesbankhalb MilliarHaushalt einer hätten ihre

Prozeß der Konsolidierung jedoch
noch nicht beendet. Die auch nach
noch immer zu hohe Neuverschuldung müsse deshalb weiter reduziert
werden, fordert die Bundesbank, und
zwar vor allem durch Begrenzung des
Ausgabenwachstums. Auf diese Weise würde die private Investitionstätigkeit erleichtert.

In den Haushaltsplanungen für 1985 sieht die Bundesbank allerdings noch Risiken, vor allem wegen etwaiger Mehrbelastungen durch die EG; schwer vorauszusehen sei auch die Inanspruchnahme des Bundes aus Bürgschaftsverpflichtungen. Immerhin kömten, wenn alles nach Plan verläuft, die Defizite der öffentlichen Haushalte einschließlich Sozialversicherungen 1985 weiter auf etwa 35 Milliarden Mark oder zwei Prozent des Sozialprodukts reduziert werden gegenüber fast fünf Prozent im Jahre 1981.

# "DDR": Einflug ist zunächst Grenzverletzung

dpa/DW. Berlin

Die Anwendung von "Zwangsmit tein" gegenüber Flugzeugen, die den Luftraum der "DDR" verletzten, hat die Ostberüner Zeitschrift "Neue Justiz" gerechtfertigt. Das Fachblatt bezeichnet die von westlichen Völkerrechtiern vorgebrachten Zweifel, ob im Fall von Grenzverietzung durch Linien— oder Privatflugzeuge Zwangsmittel geboten seien, als

nicht stichhaltig". Besonders aktuell war diese Frage durch den sowjetischen Abschuß einer südkoreanischen Linienmaschine über Kamtschatka geworden, der in. ternationale Emporung ausgelöst hatte. Unter deutlicher Anspielung auf diesen Vorfall führt die "DDR"-Zeitschrift an, es bestehe zunächst keine andere Möglichkeit, den Grund eines rechtswidrigen Einfluges festzustellen, als durch die Überprüfung des Flugzeugs nach dessen Landung Man könne auch die Nichtbefolgung der Landeaufforderung durch das betreffende Flugzeug nicht als "harmlos" bezeichnen, weil "erstens bei versehentlichem Einflug kein Grund vorliegt, sich der Landeaufforderung zu entziehen und weil zweitens die erwiesene Praxis der USA und ihrer Verbündeten. Zivilflugzeuge unter anderem für Spionagezwecke einzusetzen, alles andere als harmlos ist". Nach "DDR"-Recht gelte deshalb jeder ungenehmigte Einflug "zunächst als Grenzverletzung".

### Wenn Eger plötzlich "Cheb" heißt

rtr. München
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat heftige Kritik daran geübt,
daß in der Bundesrepublik Deutschland an der Grenze zur CSSR StraBenschilder aufgestellt worden sind,
auf denen die Namen ehemals deutscher Städte nur noch in tschechisch
aufgeführt sind. Man halte diese Prazis für "anstößig und unzweckmäßig", erklärte der Bundesvorstand

der Landsmannschaft.

Wer heute Karlsbad als "Kurlovy
Vary", Eger als "Cheb" und Marienbad als "Marianske Lazne" bezeichne, trage dazu bei, die Sudetendentschen vier Jahrzehnte nach ihrer Vertreibung aus der Heimat "such noch
aus ihrer Geschichte zu verdringen".



# WELT DER WIRTSCHAFT

### Anschluß halten

Mk. – Das leidige Thema des See-hafenhinterlandverkehrs soll jetzt also doch den Gesetzgeber beschäftigen. Die Küstenländer geben sich mit dem, was in den Verhandhupgen mit den Verkehrsträgern zur Herstellung von mehr Chancengleichheit mit den Rhein-Mündungshäfen erreicht wurde, nicht zufrieden. Und das, obwohl es mehr ist, als sich in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten bewegt hat. Aber es reicht nicht.

Es ist zunächst verständlich, daß die Küstenländer den Gesetzgeber bemühen wollen, wobei es in erster Linie um die Sonderabmachungen, also um das freie Aushandeln von Tarifen in der Binnenschiffahrt und auf der Straße geht. Nach den bisherigen Erfahrungen ist dieses Vorgehen nicht ungefährlich. Denn jetzt entwickeln auch falsche Argumente ihr Eigenleben; wird versucht werden, den Abgeordneten weiszumachen, es solle der Ordnungsrahmen insgesamt aus den Angeln gehoben werden. Bislang arbeitete die Lobby des Gewerbes noch stets erfolgreich.

igi ploni

heißt

Der Bundesverkehrsminister wollte daher weiter mit dem Gewerbe sprechen, um es zu Konzessionen beim Tarifniveau und bei den Margen zu bewegen, was auf eine faktische Gleichstellung mit dem grenzüberschreitenden Verkehr hinauslaufen sollte. Und auch jetzt noch wäre das Gewerbe gut beraten, wenn es über seinen Schatten springen würde. Durchhalten läßt sich der bisherige Kurs ohnehin nicht mehr lange. Spätestens 1988 erzwingt die EG Veränderungen.

#### Flexibel

J. Sch. (Paris) – Die 35-Stunden-Woche, das große Wahlversprechen der französischen Sozialisten zur Überwindung der Arbeitslosigkeit, ist zwar noch nicht offiziell begraben. Aber nach den schlechten Erfahrungen, die die Regierung mit der Verkürzung der Arbeitszeit von 40 auf 39 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich gemacht hat, sollen weitere Schritte in diese Richtung nur noch zwischen den Sozialpartnern auf freiwilliger Basis ausgehandelt werden. Das von Pre-mierminister Fabius dazu ausgegebene Stichwort heißt Flexibilität. Darunter ist nicht nur die der Arbeitszeit mit entsprechender Lohnanpassung zu verstehen. Auch die Arbeitsverträge selbst sollen flexibler gestaltet werden. Einstellungen auf Zeit, wie sie das Patronat schon seit langem fordert, gelten nicht mehr als Tabu. Außerdem will man die Entlassungsbestimmungen weniger strikt handhaben. Als Gegenleistung wird den Gewerkschaften Verstärkung ihrer Rechte in den Unternehmen angeboten. So zeigt die Regierung auf breiter Front Flexibilität. Aber wird sich die in starker Opposition stehende kommunistische CGT von solchen Lokkungen verführen lassen?

WÄHRUNGSTAGUNG / Dritte Welt fordert Schaffung neuer Sonderziehungsrechte

### Bonn und Washington sehen keinen Bedarf für zusätzliche Liquidität

Nicht zustimmen werden die USA auf der Jahresversammlung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, die in Washington mit den Sitzungen der Entwicklungsländer schon angelaufen ist, einer Ausweitung der globalen Liquidität durch die Ausgabe neuer Sonderziehungsrechte (SZR, "Papiergold"). Sie lehnen auch die Fortsetzung der Politik des erweiterten Zugangs zu den Kreditfenstern des IWF ab.

In der Frage der SZR-Zuteilung, die allen 147 Mitgliedstaaten automa-tisch Kaufrechte in eigener Währung auf harte Devisen verschaffen würde. ziehen die USA und die Bundesrepublik Deutschland an einem Strang. Außer Frankreich und einigen kleineren Industriestaaten ist naturgemäß die Dritte Welt dafür. Im Gespräch mit Journalisten begründete Finanzminister Donald Regan die amerika-nische Position damit, daß "die Länder, die das Geld am nötigsten brauchen, am wenigsten erhalten". Unter den Mitgliedern ist zweifel-

los die Erwartung, daß der IWF Kunstgeld produziert, gewachsen. Aber das Fondsabkommen nennt klar die Bedingung: Längerfristig muß ein globaler Liquiditätsbedarf nachzuweisen sein. Das ist offensichtlich nicht der Fall, zumal die Währungsreserven auch in Entwicklungsländern gestiegen sind. Jedes Land, das kreditwürdig ist, kann sich überdies Mittel auf dem Kapitalmarkt beschaffen. Kleine Staaten bekommen mır ein paar Millionen SZR; für sie wäre es besser, sich an den IWF zu wenden und Anpassungsauflagen zu

Abgesehen von den Inflationsge-

99 Die Bereitstellung von

zusätzlichen Ausbil-

dungsplätzen ist eine

Investition für die Zu-

kunft, denn in absehba-

rer Zeit wird die Nach-

frage nach Lehrstellen

wieder knapp werden.

Wir müssen daher im ei-

genen Interesse jetzt

auch über den eigenen

Bedarf hinaus jungen

Menschen eine Ausbil-

Silvia Fledler, Leiterin Aus- und Wei-terbildung, AVA Allgemeine Handels-gesellschaft der Verbrancher AG, Bie-iefeld.

dpa/VWD, Brüssel Die Europäische Gemeinschaft hat

den USA wenige Tage vor der Ent-

scheidung von Präsident Reagan

über eine Drosselung der Einfuhren von EG-Massenstahl ihre Gesprächs-

bereitschaft über die Lieferung von

Röhren in die USA signalisiert. Die

EG-Außenminister gaben der Kom-mission grünes Licht für solche Ge-

spräche, die zu Verhandlungen über

eine Selbstbeschränkung bei den

Röhrenexporten führen könnten.

Reagan muß bis 24. September end-

gültig zu der Empfehlung der US-

Handelsbehörde ITC Stellung neh-

men, die sich für Quoten und Zölle

bei Massenstahleinfuhren für die

Dauer von fünf Jahren ausge-

sprochen hat.

Röhren: EG

will Gespräche

dungschance geben.

fahren muß auch die ökonomische Begründung stimmen: Eine politische Währungspolitik darf es nicht geben, das Statut muß eingehalten werden – auch wenn das Wort von der Austrocknung der Kapitalmärkte durch die USA umgeht. Neue SZR sind zudem für die Aufstockung der Währungsreserven bestimmt. Sie würden jedoch sofort verwendet. Vermutlich wird die Entscheidung noch

einmal verschoben. Laut Regan ist es zwingend, den 1983 gefaßten Beschluß über das Auslaufen des erweiterten Zugangs zur IWF-Kasse durchzuführen. Auch mit Blick auf die Ressourcen des Fonds sei eine Rückkehr zu normalen Ziebungen notwendig, betonte er. Die 1981 getroffenen Rettungsmaßnahmen dürften nicht ewig gelten; es sei klüger, sich rechtzeitig auf den nächsten Konjunkturabschwung vorzube-

Nach der Stimmung unter den Mitgliedern zu urteilen, werden sich die USA hier kaum durchsetzen. Vielmehr sieht es so aus, daß dieses Kriseninstrument mit gleichzeitigem Herunterschrauben der Zugangsgrenzen um ein Jahr verlängert wird. Der IWF muß vorläufig noch in der

Außenbedarf zu helfen. Bis Ende die ses Jahres dürfen die Regierungen als Jahresmaximum 102 Prozent ihrer Quote ziehen. Bei hohem Anpassungsbedarf sind es 125 Prozent, die aber bisher nicht in Anspruch genom-

Im Entwicklungsausschuß, der nach dem Londoner Gipfelbeschluß die Verschuldungsproblematik zu diskutieren hat, werden die USA auf die Zugkraft ihrer Konjunkturloko-motive und ihr riesiges Handelshi-lanzdefizit – 1984 wahrscheinlich 120 Milliarden Dollar - verweisen. Regan: "Wir werden helfen, soweit es unser Haushalt erlaubt." Zurückhaltend äu-Berte sich der Minister über den geplanten Hilfsfonds für die armen afrikanischen Länder südlich der Sahara, der mit einer Milliarde Dollar ausgestattet werden soll. Der Eindruck ist nicht falsch, daß Washington versuchen wird, eine Vertagung dieses Themas durchzusetzen.

Regan rechnet mit einer sieb noch verbessernden Weltkonjunktur. Nach seiner Prognose wird der Aufschwung in den USA - wenn auch mit abgeschwächten Wachstumsraten - bis 1986 andauern. "Was gut ist für Amerika, ist auch gut für die übrige Welt", sagte er. Nach seiner Ansicht ist der Dollar nicht nur wegen der hohen US-Zinsen so stark, sondern wegen der großen Preisstabilität, der politischen Stabilität und der freien Gewinnrepatriierung.

ist im August gegenüber dem Vorjahr

besonders hoch ausgefallen". Im Be-

richtsmonat wurden 174 400 Kraftwa-

gen aller Art ausgeführt, womit das August-Ergebnis von 1883 um nahezu ein Drittel gesteigert werden konnte. Im Zeitraum Januar/August 1984 er-

reichten die Ausführen 1425 800

Kraftwagen, gegenüber dem Vorjahr

allerdings noch ein Minus von fünf

Die Nachfrage nach Pkw hat sich

im Inland nach Darstellung des VDA in den letzten beiden Monaten wieder

etwas beleht. Die Auftragseingänge

fallen. "Die Bestellungen aus dem

Ausland zeichnen sich im Pkw-Be-

reich durch eine hohe Stahilität aus"

berichtet der Branchenverhand, ohne

nähere Angaben über die Auslands-

her als vor

orders zu machen.

Prozent.

**EG-SÜDERWEITERUNG** 

### Verhandlungen mit Portugal und Spanien in Sackgasse

Die Beitrittsverhandlungen der EG mit Spanien und Portugal kommen nicht voran. Zum wiederholten Male trat die Gemeinschaft gestern den Iberischen Ländern mit leeren Händen gegenüber, da es den Außenministern der Zehn nicht gelungen war, wenigstens für einige der noch umstrittenen Verhandlungsbereiche eine gemeinsame Position zu finden.

Dabei wurde erkennbar, daß die EG-Regierungen, die bei der Formulierung eines Angehots erforderlichen Opfer nur im Rahmen eines politischen Gesamtpakets bringen werden, das vorerst noch nicht entscheidungsreif ist. So machte Bonn gegenüber den Partnern geltend, daß es bei der Kindergeldregelung für spanische und portugiesische Gastarbeiter nur dann zu Zugeständnissen bereit ist, wenn sich die Gemeinschaft auf die Einführung einer Garantieschwelle für Olivenöl verständigt.

Die Bundesregierung tritt seit langem für die Berechnung der Kindergeldes nach dem sogenannten Wohnsitzprinzip ein. Im Gegensatz zu den zur Zeit in fast allen Gemeinschaftsländern geltenden Bestimmungen soll der Familienlastenausgleich für Arbeiter, deren Angehörige im Hei-matland verblieben sind, künftig nach den in diesem Land gültigen Bestimmungen bemessen werden, die für den Bundeshaushalt erheblich günstiger sind. Andere Mitgliedsstaaten widersprechen dieser Forderung. Die beitrittswilligen Länder sprechen

WILHELM HADLER, Brüssel von einer Diskriminierung gegenüber anderen EG-Ländern.

Sicher ist offenbar, daß Spanien und Portugal zumindest für die Übergangszeit des Beitrittsvertrages eine Erstattung nach dem Wohnsitzprinzip angeboten erhalten; für die Zeitdanach soll die Regelung möglichst offengehalten werden, um die Harmonisierungsbemühungen innerhalh der EG nicht zu präjudizieren.

Die Herstellung der Freizügigkeit soll nach Meinung der EG den Iberischen Staaten innerhalb einer Übergangszeit von sieben Jahren angeboten werden, während Spanien zumindest eine Überprüfung der Zugangsbedingungen für Arbeitnehmer nach fünf Jahren verlangt. Die Frage ist, wie bindend diese Zusage zur Überprüfung formuliert wird. Besonders die EG-Staaten, die mit einem Zustrom von Gastarbeitern rechnen müssen (Frankreich, Bundesrepublik und Luxemhurg) wollen derzeit möglichst eine Verpflichtung zum Handeln ausschließen.

Die Verhandlungen über die Beitrittsbedingungen im Agrarbereich treten nach wie vor auf der Stelle, da sie bei einigen Erzeugnissen (vor allem beim Olivenöl) eine Einigung über eine Veränderung des gegenwärtigen Preisstützsystems der EG voraussetzen. Ohne Opfer der Erzeugerländer Italien. Frankreich und Griechenland ist der Beitritt nicht zu verwirklichen, da die Marktord-nungskosten schon jetzt das EG-Bud-

#### Tauziehen um Lohnskala Von GÜNTHER DEPAS, Mailand

Den Beziehungen der italieni-schen Sozialpartner droht neue Belastung durch eine Volksabstimmungs-Initiative, die die Kommunistische Partei angestrengt hat und die den Index-Mechanismus der gleitenden Lohnskala so wiederherstellen soll wie er bis Mitte Februar dieses Jahres funktionierte.

Mit der Reformvereinbarung hatten die Sozialpartner mit Ausnahme der kommunistischen Gewerkschaft CGIL der Abkühlung des Lohnindex-Mechanimus um etwa 15 Prozent zugestimmt, wodurch sich die Dekkung des Kaufkraftschwundes nach der bereits Anfang 1983 eingeleiteten Abschwächung des automatischen Index-Mechanismus auf etwa zwei Drittel verminderte.

Auf Grund der Abmachung werden die Lohnempfänger 1984 pro Kopf 285 600 Lire verlieren. Real wird das Einkommen der Lohnempfänger trotzdem erhalten bleiben, weil die Regierung die Steuerprogression reduziert und die Inflationsrate gesenkt werden konnte. Sollte dagegen die Volksabstimmungs-Initiative Erfolg haben, würden nicht nur die allgemeinen Inflationserwartungen wieder erhöbt werden, sondern auch die Gefahr bestehen, daß die Lohnstückkosten explodieren.

Die Arbeitgeberverbände haben ausgerechnet, daß auf Grund der Lohnindex-Mechanismen und der bestehenden Tarifabkommen die Arbeitskosten im kommenden Jahr um mindestens zwölf Prozent steigen werden, das heißt um fünf Prozentpunkte mehr, als in dem Lohnkosten-Abkommen von Anfang dieses Jahres ins Auge gefaßt wurde. Im Falle einer Wiederherstellung der gleitenden Lohnskala ist also damit zu rechnen, daß die Lohnkosten weit über 20 Prozent steigen.

Um eine solche Explosion zu ver-hindern, wollen sich die Sozialpartner einschließlich der größten italienischen Gewerkschaft, der CGIL, noch im Herbst an den Tisch setzen, um eine umfassende Reform der Lohnkostenstruktur auszuarbeiten. Ziel der Arbeitnehmerorganisationen ist die Erhaltung der realen Kaufkraft der Lohneinkommen, das der Arbeitgeberverbände das Einfrieren des Lohnkostenanstiegs in Höhe der erwarteten Inflationsrate. Vom Staat verlangen die Sozialpartner eine Neuordnung der Sozialabgaben. Die italienischen Arbeitgeber zahlen pro Lohnempfänger die höchsten Sozialabgabensätze, während die italienischen Arbeitnehmer von allen Lohnempfängern der EG netto am wenigsten ausgezahlt erhalten.

Das Ausbalancieren aller Elemente wird durch den drohenden Volksentscheid wesentlich schwieriger. Zwar deuten Erklärungen von CGIL-Ge-werkschaftsführern darauf hin, daß die Volksabstimmungs-Initiative in Kreisen der kommunistischen Arbeitnehmer-Organisation und der Kommunistischen Partei mehr als auf die Arbeitgeber gerichtete Waffe aufgefaßt wird. Unter Erpressungsdrohungen verhandeln zu müssen, behagt aber immer weniger Unter-nehmern. Ihre Sprecher haben bereits zu verstehen gegeben, daß die Arbeitgeberverbände die Kündigung des Lohnskala-Vertrages beschließen könnten, falls die Kommunistische Partei bei ihrer Initiative bleibt.

trages neutral verhalten werde.

ausdrücklich die Wiederherstellung Ziel gesetzt hat, die zu entschärfen wichtigsten Aufgaben ansehen.

Die Kündigung dieses Vertrages haben die Arbeitgeberverbände schon zweimal wirkungsvoll in den Dienst ihrer Tarifpolitik gestellt. Weder beim ersten noch beim zweiten Anlauf kam es zwar zu dieser Kündigung. Jedesmal waren aber die Gewerkschaften gezwungen, diese Absichten durch eigene Konzessionen zunichte zu machen. Noch prekärer dürfte die Lage der Gewerkschaften m Zukunft werden. Während nämlich in den vergangenen Jahren die Regierung aktiv dabei mitwirkte, die Arbeitgeberverbände von ihren Kündigungsabsichten abzubringen, und sowohl bei dem ersten Lohnko sten-Abkommen von Anfang 1983 als auch beim zweiten von Mitte Februar dieses Jahres als Vertragspartner mitbeteiligt war, hat diesmal die Regierung Craxi offiziell verlauten lassen, daß sie in Lohndingen nicht mehr intervenieren und sich auch im Falle einer Kündigung des Lohnskala-Ver-

Das bedeutet, daß die Gewerkschaften nicht mehr damit rechnen können, daß sich die Regierung auf ihre Seite schlägt. Schon gar nicht, wenn eine Volksabstimmungs-Initiative auf dem Tisch liegt, die sich von Lohnkosten-Mechanismen zum die Koalitionsparteien als eine ihrer **AUTOINDUSTRIE** 

# Aufholjagd geht weiter – Exporte im August höher

dpa/VWD, Frankfurt ten. Vor allem der Automobilexport Bei der Aufholjagd zum Ausgleich der streikbedingten Produktionsausfälle ist die deutsche Autoindustrie weiter vorangekommen. Im Ferienmonat August wurden die Fließbänder stärker als in den zurückliegenden Jahren ausgelastet, und die Fertigung von Pkw/Kombi-Fahrzeugen steigerte sich auf 282 000 Einheiten. Das Vorjahresniveau wurde damit um 14 Prozent überschritten, teilte der Verband der Automohilindustrie (VDA) gestern in Frankfurt mit.

In den ersten acht Monaten dieses Jahres sind damit 2314800 Pkw/-Komhi von den Fließbändern gerollt Gegenüber Januar/August 1983 liegt das Produktionsvolumen allerdings noch um acht Prozent zurück. Bei der Fertigung von Nutzfahrzeugen wurde mit 158 100 Einheiten das Vorjahresniveau um zwölf Prozent unterschrit-

US-LEISTUNGSBILANZ

### Defizit erreicht dieses Jahr nahezu 100 Milliarden Dollar H.-A. SIEBERT, Washington

Das Defizit in der US-Leistungsbilanz hat sich stärker als erwartet verschlechtert und wird im Gesamtiahr 1984 an 100 Mrd. Dollar heranreichen. Wie das Handelsministerium in Washington mitteilte, betrug das Minus im zweiten Quartal 24.4 Mrd. Dollar. verglichen mit 19,7 Mrd. Dollar in der vorausgegangenen Januar-März-Periode. Der halbjährliche Passivsaldo in Höhe von 44.1 Mrd. Dollar liegt bereits über dem Gesamtdefizit von 1983 (41.7 Mrd. Dollar).

Das Handelsdefizit trug zu dem Minus im zweiten Quartal mit 25,9 Mrd. Dollar bei. Zugleich verringerte sich das Nettoeinkommen aus Investitionen und Dienstleistungen von 8,3 auf 3,4 Mrd. Dollar. Die Ausländer erwarben Schatztitel des US-Finanzministeriums im Wert von 6,5 Mrd. Dollar. Damit haben sich die vor drei Jahren registrierten Rekordkäufe verdoppelt. An der Wall Street werden auch die hohen Zinskosten für Auslandsgeld für das Leistungsbilanzdefizit verantwortlich gemacht.

Gleichzeitig mehren sich die Zeichen, daß sich die US-Konjunktur verlangsamt. So hat sich im August der Grad der Kapazitätsauslastung mit 82,6 Prozent gegenüber Juli nicht verändert. Es ist das erste Mal seit November, daß sich der Index nicht erhöhte. In der Weiterverarbeitung stagnierte die Auslastung bei 82,6 Prozent, im Bergbau sank sie gegenüber Juli von 78 auf 77,7 Prozent. In **US-Automobilindustrie** 

schrumpfte die Auslastung von 80,8 auf 77,9 Prozent, an der Spitze liegt der Bereich Elektrogeräte mit nach wie vor 93,5 Prozent. Weiter gestiegen sind zudem die Lagerbestände, und zwar um 0,8 Prozent auf 551,3 Mrd. Dollar. Im Großhandel betrug das

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Investitionen stützen die Konjunktur

Frankfurt (VWD) - Für den Herbst 1984, ganz besonders aher für das kommende Jahr ist nach Einschätzung der Commerzbank AG, Frankfurt, in der Belebung der Investitionstätigkeit - speziell bei Ausriistungen im privaten wie auch im öffentlichen Bereich - eine wichtige Wachstumsstütze zu sehen. Stetig, aber noch ohne allzu große Dynamik stütze nun auch die Investitionstätigkeit die deutsche Konjunktur, schreibt die Bank in ihren jüngsten Wirtschafts-

Weltbank tagt in Berlin

Bonn (DW.) - Zum ersten Mal findet 1988 die Jahrestagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds in der Bundesrepublik Deutschland statt. Nach offizieller Einladung durch die Bundesregierung erhält Berlin jetzt den Zuschlag. Erwartet werden vom 27. bis 30. September 1988 insgesamt zwischen 8 000 und 10 000 Teilnehmer aus 146 Mitgliedsländern.

Bleihütte wird verkauft

Hannover (dos) - Die Preussag AG, Hannover, hat ihre kanadische Tochter Preussag Metal Inc.(PMC) an die Nova PB Inc., Montreal, veräußert. Der Vertrag, der am 28. September wirksam wird, sieht vor, daß Nova das gesamte Vermögen der PMC übernimmt und den Betrieh weiterführt. Die Preussag beendet damit das vor sechs Jahren eingegangene Engagement in der Bleiverhüttung in Kanada, das Kosten von über 100 Mill DM verursacht hat.

#### Neue Vermögenspolitik

Bonn (Mk.) - Bessere Rahmenbedingungen für die Vermögenshildung fordert das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) von der Bundesregierung, damit das Ziel einer hreit gestreuten Beteiligung von Arbeitnehmern am Produktivkapital der Wirtschaft erreicht werden könne. Zwar habe sich das Vierte Vermögenshildungsgesetz (936-Mark-Gesetz), das seit 1. Januar in Kraft ist, positiv auf die betrieblichen Beteiligungsaktivitäten ausgewirkt. Trotzdem sei eine

"Vermögenspolitik auf neuem Kurs" notwendig. Vor allem der Umstand. daß es nicht zu Tarifabschlüssen mit einer vermögenswirksamen Komponente auf der Basis des neuen Gesetzes gekommen ist und dadurch Haushaltsmittel gespart wurden, eröffne neuen Spielraum.

#### Hypothekenzinsen sinken

Hamburg (dpa/VWD) - Die Hypothekenzinsen sinken. Die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Hamburg/Berlin) ermäßigt mit sofortiger Wirkung ihre Zinsen für Hypotheken. Darlehen mit fünfjähriger Laufzeit kosten jetzt 8,30 (bisher: 8,55) Prozent Zinsen im Jahr und mit zehnjähriger Festschreibung 8,50 (8,70) Prozent, bei jeweils 100 Prozent

#### Bauvorhaben realisieren

Bonn (rtr) - Das Bundeswirtschaftsministerium bat die Gemeinden aufgefordert, ihre Bauvorhaben zügig zu realisieren. 1m September-Bericht des Ministeriums zur wirtschaftlichen Lage heißt es, bei den öffentlichen Bauinvestitionen zeichneten sich derzeit etwas positivere Aussichten ab. Besonders die Gemeinden, die mit rund zwei Drittel an allen öffentlichen Bauinvestitionen beteiligt seien und ihre Neuverschuldung am weitesten abgebaut hätten, sollten jetzt investieren, fordert das Ministerium.

#### Neue Staatsanleihe

Paris (J.Sch.) - Das französische Schatzamt legt eine neue Anleihe auf, deren Betrag auf (zunächst) 15 Milliarden Franc festgesetzt worden ist. Wie schon bei den vorangegangenen Staatsanleihen, so wurden die Zinssätze weiter leicht ermäßigt. Sie betragen entsprechend den unterschiedlichen Branchenbedingungen 12,2 und 11,6 Prozent. Wenn die neue Anleihe voll gezeichnet werden sollte, hätte sich die Regierung zur Finanzierung des Budgetdefizits, das in diesem Jahr nach neuesten Schätzungen an die 140 Milliarden Franc erreichen dürfte, bereits 60 Milliarden Franc auf dem Anleihewege beschafft. Im letzten Jahr war das Defizit zu 40 Prozent durch Anleihen finanziert worden.

Aktuelle Informationen

für Ihre Arbeit:

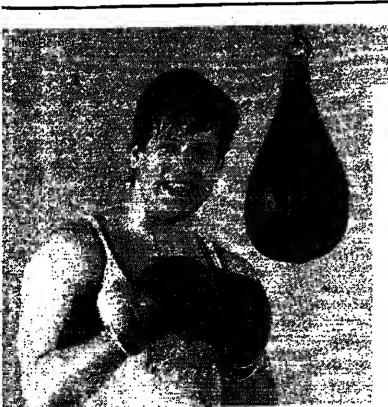

# Kunde pleite - selbst k.o.?

Da meldet ein Unternehmen Konkurs an. Sie sind nicht betroffen, wohl aber einer Ihrer besten Kunden. Angeschlagen muß der seinerselts die Zahlung einstellen. Sind nun Sle dran? Keineswegs. Mit einer Warenkreditversicherung können Sie solche Rückschläge unbeschadet wegstecken und trotzdem im Ring bleiben.

Ständig prüfen wir für Sie die Bonität Ihrer Kunden, um Forderungsverlusten vorzubeugen. Und reagieren rechtzeitig, wenn sich bei einem

Ihrer Kunden Schwierigkeiten abzeichnen. Kommt es dennoch zu einem Ausfall, zahlen wir.

Allein im Inland überwachen wir die Kreditwürdigkeit von über 200.000 Firmen. - Nutzen Sie unsere Erfahrung. Wir sind der führende Kreditversicherer Deutschlands - seit 1918.

Fordern Sie unsere Zuverlässigkeit und Kompetenz. Rufen Sie uns einfach an: 040 / 88 70 oder senden Sie den Coupon ein.



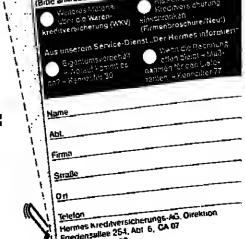

Hermes-die beste Idee seit Erfindung des Kredits.

**FORSCHUNG** 

#### Kooperation vereinbart

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Die europäischen Wissenschaftler sollen enger zusammenarbeiten und sich ihre Forschungsergebnisse gegenseitig zugänglich machen. Dafür haben sich die Wissenschaftsminister der 21 Mitgliedsstaaten des Europarats auf einer Tagung in Paris ausgesprochen. Die Initiative dazu ging von Staatspräsident Mitterrand persönlich aus, der schon auf dem letzten EG-Gipfel in Fontainebleau für die Schaffung eines \_europäischen Wissenschaftsraums\* plädiert hatte.

Um ihre Europabekenntnisse zu konkretisieren, wollen die Wissenschaftsminister ihren Regierungen vorschlagen, den Austausch von wissenschaftlichem Material und Geräten von allen direkten und indirekten Handelsbeschränkungen zu befreien. Gleichzeitig soll eine Art Forscherpaß geschaffen werden, der seinem Inhaber den Zugang zu allen wissenschaftlichen Instituten der Partnerländer erlaubt.

Als Kooperationsbereiche, in denen die neue europäische Forschungspolitik vor allem praktiziert werden soll, nannten die Minister: fortgeschrittene Technologie, Energie, Biologie und Gesundheit, Landwirtschaft und Ernährung sowie die mit der Nutzung der Erde und des menschlichen Potentials zusammenhängenden Fragen. Nähere Vorschläge dazu soll die Europäische Stiftung der Wissenschaften innerhalh der nächsten fünf Monate ausarbeiten.

Konkrete Kooperationsprojekte standen nicht zur Debatte, Frankreichs Premier und früherer Wissenschaftsminister Laurent Fabius hatte zu Beginn der Tagung die europäischen Gemeinschaftsvorhaben Airbus, Ariane, Eurodif (Urananreicherung) und Phoenix (Brutreaktor) als Vorbilder der europäischen Zusammenarbeit bezeichnet.

VEREIN FÜR SOCIALPOLITIK / Jahrestagung zu den Perspektiven der weltwirtschaftlichen Entwicklung

Fast 60 000 Arbeiter | Annassung an

### Liberalisierung wichtigste Zukunftsaufgabe

Die Liberalisierung des Handels ist Europas wichtigste Zukunftsaufgabe. Eine Fortsetzung der protektionistischen Politik bedroht nicht nur die Einheit der Europäischen Gemeinschaft, sondern ist auch ein schlechtes Beispiel für die Entwicklungsländer. Dies erklärte Jan Tumlir vom Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen Gatt auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik in Trave-

münde, die sich mit "Problemen und

Perspektiven der weltwirtschaftli-

chen Entwicklung\* beschäftigt. Tumlir beklagte, daß die Politik der westlichen Wirtschaftsmächte heute von verteilungs- und umverteilungspolitischen Gesichtspunkten dominiert werde und sich zunehmend der Einfluß von Gruppen- und durchsetzen Verbandsinteressen könne. Unter dem Einfluß der Verteilungspolitik seien auch die außenwirtschaftlichen Beziehungen durch

NAMEN

Herwig Baumann (40), Geschäfts

führer der Augshurger NCR GmbH

wurde per 1. Januar 1985 Gene-

Wilhelm Winterstein, Finanzvor-

stand der Dunlop AG, Hanau, geht

am 1. Oktober als Sprecher der Ge-

schäftsführung zur Conti-Gummi-

Tochter Vergoelst GmhH, Bad Nau-

heim. Sein Vorgänger, Dr. Hans-Joa-

chim Klages, übernimmt bei Conti in

Hannover die Leitung des Bereichs

Hermann Bahlsen, persönlich haf-

"Strategische Planung".

ralmanager der NCR Schweiz.

Einfuhrbeschränkungen, Subventio-nen und administrative Marktaufteihingen entscheidend dem freien Spiel der Kräfte entzogen worden.

Daß die Möglichkeiten der Subventionierung, die der EG-Vertrag bietet, in so hohem Maße genutzt werden, liegt nach Ansicht Tumlirs primär am Machtzuwachs der EG-Kommission. In der politischen Praxis sei ihr Handlungsspielraum so stark gewachsen, daß von einer "ohne parlamentarische Kontrolle arbeitenden Exekutive" gesprochen werden könne, die ihre politische Unterstützung vor allem bei jenen Gruppen suche, die von ihren Entscheidungen direkt betroffen sind. Den Schlüssel zum Protektionsabbau sieht Tumlir in der Stärkung der Meistbegünstigungs-

Auch der Handel mit Dienstlei stungen, der in den vergangenen Jahren sehr viel stärker als der Warenhandel gewachsen ist und auf den

sind im Ausstand

Fast 59 000 Arbeiter in zwölf ausge-

wählten Betrieben des US-Auto-Her-

stellers General Motors haben einen

Streik begonnen, um ihren Forderun-

gen nach Lohnerhöhungen und einer

Nachdruck zu verleihen. Die Gewerk-

schaft der Automobilarbeiter (UAW)

hatte die Angehörigen dieser Betrie-

be, in denen vor allem die Spitzenmo-

delle des Konzerns produziert wer-

den, bereits am Wochenende für diese

Arbeitsplatzsicherung

exporte entfallen, unterliege in erheblichem Maße nationalen Regulierungen. Darauf wies Siegfried Schultz vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin hin. Vor allem bilaterale Regelungen und die Diskriminierungen einzelner Handelspartner böten Anlaß zu erhöhter

Die Möglichkeiten, rasch Hemmnisse in diesem Bereich zu beseitigen, veranschlagt Schultz nicht sehr hoch. Durchgreifende Verhandhungslösungen scheiterten zur Zeit an divergierenden Interessen. Für wahrscheinlich hält er nur partielle Lösungen in einigen Dienstleistungssparten zwischen einigen Entwicklungsländern.

Stefan Tangermann von der Universität Göttingen prangerte die Verzerrungen des internationalen Agrarhandels durch staatliche Eingriffe an. Die Dauerhaftigkeit des Agrarprotektionismus, gegen den das Gatt sich als

Durch eine Änderung der entspre-

chenden Gesetze sollen die Bedin-

gungen für den Seehafenhinterland-

verkehr an die EG-Regelungen ange-

glichen werden. Eine gemeinsame

Gesetzesinitiative der vier Küstenlän-

der im Bundesrat kündigte der Ham-

burger Senator Volker Lange an,

nachdem am Tag zuvor in einem Spit-

zengespräch beim Bundesverkehrs-

minister keine Einigung über das

weitere Vorgehen erreicht werden

konnte. Während sich Bundesver-

kehrsminister Dollinger für Lösun-

gen unterhalb der Gesetzesschweile,

zum Beispiel für die Erweiterung der

Tarifmargen entsprechend den EG-

Regelungen, aussprach, verlangten

die Küstenländer sofortige gesetz-

liche Regehungen für den Straßengü-

terverkehr und die Binnenschiffahrt.

**EG-Regelungen** 

weitgehend wirkungslos erwiesen hat, habe das Vertrauen in die internationale Handelsordnung vermindert, Liberalisierungsfortschritte in anderen Bereichen behindert und immer wieder zu handelspolitischen Auseinandersetzungen geführt.

Mehr Freiraum für Klein- und Mittelbetriebe forderte Erich Staudt von der Universität Duisburg. Anders als Großunternehmen und Staatsbetriebe richteten sie ihre Betriebsführung nicht planmäßig auf die Vermeidung von Risiken aus. Dadurch würden sie oft Neuland betreten.

Die amerikanische Zinsentwicklung habe zwar einen signifikanten Einfluß auf die europäische Entwickkıng, so dominiere diese aber "bei weitem nicht vollständig". Inländische Faktoren haben nach einer Untersuchung von Gebhard Kirchgässner aus Zürich und Jürgen Wolters aus Berlin einen ganz erheblichen

#### Banken weiter gegen fiktives Eigenkapital

dpa/VWD, Bonn

In einer marktwirtschaftlichen Ordnung hat fiktives Eigenkapital keinen Platz. Nur tatsächlich vorhandenes Kapital kann Grundlage und Risikoträger wirtschaftlichen Handelns sein. Diese Auffassung vertritt der Bundesverband deutscher Banken in einer dem Finanzausschuß des Bundestages übermittelten Stellungnahme zur Kreditwesengesetz-

Danach erkennen die Banken das wesentliche Ziel der Novelle, nämlich die Einführung eines bankaufsichtlichen Konsolidierungsverfahrens, im Interesse der Transparenz und der Risikobegrenzung an. "Eine unabdingbare Voraussetzung ist jedoch, daß den öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten kein Haftungszuschlag zugestanden und insoweit dem Regierungsentwurf gefolgt wird."

Nach Überzeugung des Bankenverbandes würde eine Entscheidung zugunsten des Haftungszuschlags noch mehr staatliche Kreditwirtschaft bedeuten. Bei der Novellierung des KWG geht es unter anderem um die Abgrenzung des Eigenkapi tals der Kreditinstitute. Da Banken und Sparkassen Kredite nur bis zum 18fachen ihres Eigenkapitals verge ben dürfen, ist die Frage, was als Eigenkapital anzurechnen ist, von überragender Bedeutung. Bei den Genossenschaftsbanken erkennt das KWG bislang einen Haftsummenzuschlag von maximal 50 Prozent auf die Geschäftsguthaben an. Dieser Zuschlag berubt auf einer vertraglichen Haftungsübernahme des Geno über seinen Genossenschaftsanteil

#### **KONKURSE**

Bockmann, Zimmermeister, Fischer-hude/Krs. Verden/Aller, Amberg: 1. EBS Holzkraft GmbH & Co. KG, Wak-kersdorf, 2. EBS Holzkraft GmbH, Re-gensburg: Bad Homburg: Moment-Bau Hoch- u. Tiefbau GmbH, Oberur-Bau Hoch- u. Tiefbau GmbH, Oberursel'Ts.; Licht + Leuchte GmbH, Friedrichsdorf/Ts.; Berlin Charlottenburg;
Nachl d. Rudolf Filar; Gestar: Ilse
Kraft, Gastwirtin, Vahlberg; Hamm:
AS-Bau Vertrichsges. f. Bauprodukte
mbH, Uma: Mains: Otto Berger Angelsportgeräte GmbH; Norderstedt:
Favorit Hausbau GmbH; Nordborn:
Josef Fickers, Maschinen- u. Fahrzeugbau, Neuenhaus; Peine: Alfred
Ulber, Fahrschullehrer, Hobenhameln;
Wesel: Dieter Hillesbeim, Tischlermeister. Hünze 2.

wese: Dieter Hineseem, Henlermeister, Hinxe 2.
Anschluß-Konkurs eröffact: Bruchsal: SBE-Spezial-Bauelemente
GmbH; Dannenberg: "WendlandHaus" Massivhaus GmbH.

Vergleich eröffnet: Berlin Charlot-tenburg: Paul Schaefer, Inh. d. Jörgen-sen Gerhard + Ursula Hummel Leinen u. Wäsche; Meppeu: Hermann Stef-fens, Bauunternehmer, Haren (Ems). Vergleich beautragt: Braunschweig: KG i.W. Hüsing Betrieb f. Oberflä-chenveredlung GmbH & Co. KG.

HANDEL / Exporte der Dritten Welt erleichtern

### Marktöffnung gefordert

dpa, Rio de Janeiro

Die Märkte der Industriestaaten sollen für Produkte der Entwicklungsländer leichter zugänglich gemacht werden. Auf einer Konferenz in Rio de Janeiro kamen die für den Außenhandel verantwortlichen Minister aus 15 Staaten überein, daß den verschuldeten Staaten der Dritten Welt verstärkt die Möglichkeit gegeben werden müsse, ihre Schulden durch Exporte in die Industriewelt

Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann erklärte nach Abschluß der zweitägigen Konferenz in Rio. bisher hätten die Schuldnerländer ihre Zahlungshilanzen vor allem durch Importbeschränkungen verbessert. was nicht im Interesse der Industricstaaten liege. Deshalb sei dafür zu sorgen, daß die Exportmöglichkeiten der Entwicklungsländer gestärkt werden. Besonderes Gewicht solle auf Textilien, tropische Früchte und andere Landwirtschaftsprodukte gelegt werden. Die Konferenz mit Vertretern aus

Europa, Nord und Sudamerika Asien und Australien war sich außerdem einig, daß der Protektionismus mit Entschiedenheit bekampft weroen musse. Der Protektionismus schadet allen", betonte Bangemann Seine Kollegen und et stimmten überein, daß Handel und Konkurrenz so frei wie möglich sein müßten.

Die Ministerrunde diskutierte die Reformbestrehungen innerhalb des Allgemeinen Zoll- und Handelsah. kommens (Gatt). Dabei spielte vor allem die Frage eine Rolle, wie die Regeln des Gatt strenger angewendet werden können. Bei einem Gatt-Treffen im November soll die Diskussion über die Reform der Organisation fortgesetzt werden. Bangemann setzte sich für eine neue große Gatt-Verhandlungsrunde über die Weiterentwicklung des Welthandels ein.

SELBSTÄNDIGE / Kienbaum: Frappierende Chancen

### Für den Sprung nie zu früh

Trotz jahrelanger Demotivierung des Leistungswillens und staatlicher Gängelung bieten sich auch heute den Selbständigen und Existenzgründern "frappierende Chancen". Diese Einschätzung gab der Unternehmensberater Gerhard Kienbaum gestern vor einem Symposion der Ludwig-Erhard-Stiftung in Bonn ah. Die Zielgruppe, der man Mut machen müsse, sei praktisch die gesamte Bevölkerung.

Die Szene der Selhständigen ändere sich "rasant", meinte Kienbaum. Es sei zwar zu beklagen, daß die Teilung zwischen "Leistern", die ständig mehr arbeiteten, und "Versorgten", die immer weniger für ihre Versorgung bezahlten, tiefer werde. Aber das Innovationsangebot in Produktion, Handel und Dienstleistungen sei derart "überreichlich", daß jeder seine Chance finde, der sie suche. Auch gebe es genug flüssiges Kapital und Führungspersönlichkeiten, um eine neue Welle von Selbständigkeit aus-

Dieser Einschätzung widerspreche es nicht, wenn man von einer Krise der Selbständigen rede, sagte Kien baum, Eine Politik, die die Belastbarkert der Wirtschaft prüfen wollte ausufernde Staatstätigkeit und die Abwertung von Leistungsbereitschaft und Gewinnstreben hätten viele Selbständige derart gebeutelt. daß sie leider den Kampf aufgegeben hätten. Auch heute sei die Ansicht unausrottbar, daß der Staat Aufgaben besser zu lösen imstande sei. Tatsächlich arbeite jede öffentliche Verwaltung unteroptimal, wenn und weil sie nicht unter Wettbewerb stehe.

Auch die neue Regierung Kohl habe dieses Klima nicht entscheidend gewandelt, sondern sich nur mit übervorsichtigen Kursänderungen zufriedengegeben, bemängelte Kienbaum. Aber da der Erfindergeist keine Grenzen kenne und "es mmer einen noch besseren Weg gibt"; sei es für den Sprung in die Selbständigkeit nie zu früh oder zu spät. Zum Mutemchen gehörten Gewinnorientierung. Motivation und Ertragsbeteiligung der Mitarbeiter sowie eine Dezentralisierung der Entscheidungsprozesse. meinte der Unternehmensberater.

ENERGIEPOLITIK / Paris setzt weiter auf Kernkraft-

### Gedämpfte Tariferhöhungen

Angesichts der Dollarhausse will die französische Regierung den Mineralölverbrauch dämpfen und dafür den Stromverbrauch begunstigen. Zu m Zweck hat sie die Ölproduktensteuer erhöht. Dadurch wird sich insbesondere das Benzin um zwei Punkte über die Inflationsrate hinaus verteuern. Die Strompreise dagegen sollen um mindestens einen Punkt hinter dieser Rate zurückbleiben. Zur Unterstützung dieser neuen Energiepolitik wird eine Aufwertung des Kernenergiepro-

gramms erwartet. Ende letzten Jahres waren in Frankreich Kernkraftwerke mit einer Leistung von 27 000 Megawatt in Betrieb, die 48,4 Prozent des gesamten Stromverbrauchs deckten, Im Bau befinden sich gegenwärtig 27 Kernkraftwerksblöcke mit 35 000 Mega-

Wegen drohender Überkapazitäten hat die Electricité de France (EDF) inzwischen aber die Vergabe neuer Aufträge eingestellt. Nunmehr ist die Rede davon, daß im nächsten Jahr wieder ein bis zwei neue Kernkraftwerke bestellt werden sollen.

Bei der bohen Verschuldung der EDF von über 200 Mrd. Franc bei einem Umsatz von 123 Mrd. Franc wirft das einige Probleme auf. Auch droht die EDF durch die restriktive Tarifpolitik wieder tiefer in die roten

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Zahlen zu geraten. Schon nuch dem bisherigen Voranschlag war für 1999 mit einem Defizit von 1,5 Mrd. Franc gerechnet worden.

> Im bisherigen Verlauf dieses Jahtarife entsprechend dem Preisanties um fünf Prozent angehoben. Trott dem hat sich der Stromverbringen über die Erwartungen hinaus echolet. Für 1984 rechnet die EDF mit einem Verbrauchszuwachs von mindestens sieben Prozent gegenüber fünf Prozent 1983 und einer Stagnation 1982:

Bis 1990 wird bei einer realen Verbilligung der Stromtzrife mit einer Verdoppelung des Stromverbruchs im 10-Jahres-Rhythmus gerechnet wie dies vor dem ersten Ofpreis schock der Fall gewesen war. Det Kernstromanteil an diesem Verbrauch soll dabei auf 75 Prozent steigen. Damit konnte die Elektristeit insgesamt 40 bis 45 Prozent des gesamten Energiebedarfs decken ge

genüber gegenwärtig 33 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte Frank reich 169 Mrd. Franc für seinen Energieimport ausgeben müssen. In die sem Jahr sind mindestens so viel 11 lein für die Einfuhr von Minerald

Das liegt allerdings micht nur an der Dollarhausse. Auch der Olproduktenverbrauch, insbesondere del Benzinverbrauch, zeigt neuerdings wieder steigende Tendenz.

HANSESTADT BREMEN / Streit zwischen dem Senat und der Bundesregierung

### Gleichstellung mit der Saar abgelehn

Die Wellen im Streit zwischen dem Senat der Freien Hansestadt Bremen und der Bundesregierung um die Gleichstellung des kleinsten Bundeslandes mit dem Saarland schlagen hoch. Es geht um die Zuwendung von Finanzmitteln des Bundes für besonders bedeutsame Investitionen zur Stärkung der Wirtschaftskraft", die Bremen für sich beansprucht. Die Bundesregierung hat nun er-

klärt, daß der Weserstaat finanzkräftiger sei als das Saarland. Vor der Bundespressekonferenz sagte Regierungssprecher Peter Boenisch, im Gegensatz zum Saarland habe Bremen als Hanse- und Hafenstadt einen festen traditionellen Platz im Wirtschaftsgefüge der Bundesrepublik.

Die Bremer Landesregierung fühlt sich mit ihren großen finanziellen Schwierigkeiten von der Bundesregierung allein gelassen. Bürgermei-ster Hans Koschnick will nun den Anspruch vor dem Bundesverfassungsgericht durchsetzen. Das wäre der zweite Gang vors höchste Gericht; dort läuft ein Normenkontrollverfahren auf Zuteilung von Bundesergänzungszuweisungen. Das Saar-land kassiert zwischen 1985 und 1987 insgesamt 300 Millionen Mark. Grundlage für solche Hilfen des Bundes ist Artikel 104 a Ahsatz 4 des Grundgesetzes. Entscheidende Ursache für die ungünstige Wirtschaftslage des Saarlandes ist, wie der Regierungsprecher sagte, der "mehrfache Wechsel des Staats- und Wirtschaftsverbundes und vor allem der Zeitpunkt der Eingliederung des Saariandes in die Bundesrepublik".

Die Wirtschaftsstruktur an der Saar sei durch eine Monostruktur von Kohle und Stahl geprägt, meinte der Regierungssprecher. In beiden Bereichen gebe es lang anhaltende Branchenkrisen. Zu Bremen sagte Boenisch: "Bremen hat zwar auch einige Sorgenkinder, ein Stahlwerk und den Hafen, aber die diversifizierte Wirtschaft Bremens hat auch viele gut dastehende Bereiche wie Handel und Luftfahrt." Das Bruttoinlandsprodukt liege in Bremen mit 35 092 Mark pro Kopf viel höher als im Saarland mit 24 188 Mark (für 1983).

Der Bremer Senat begründete die beantragte Bundeshilfe mit der im

sich beständig verschärfenden nach haltigen Schwäche der intemische Wirtschaft. Ursache für die wie günstige Wirtschaftslage sei die ein malige Zusammenballung von Pro-blembranchen, wie Schiffben, Esenund Stahlgewinnung, Fischwick-schaft sowie der Nahrungs- und Genußmittelindustrie

Finanzsenator Moritz Thape: Di gewaltigen Anstrengungen Bremann, hauptsächlich durch Kurzungen auf der Ausgabenseite, reichen a sammen mit dem Länderfit gleich nicht aus, um die Löcken ist Haushalt zu schließen. Die sone genden Haushaltsentwürfe für 1985 weisen beispielsweise einen Apar benüberhang von 77,5 Millionen Di im 4.6-Milliarden-Etat aus.

Aus diesen Gründen, so mens die Finanzsenator, sei die hohe Verseist dung Bremens zu erklären. Brens verzeichnet gegenüber den sinne Bundesländern die höchsten Schriden den je Einwohner (12690 1915). Me höchste Zinslastquote (14,8 P# gleichzeitig aber die geringste stitionsquote (12,6 Prozent).

tender Gesellschafter der H. Bahlsen Aktion ausersehen. Am Montag wa-Keksfabrik KG, ist in den Aufsichtsren die Verhandlungen zwischen Gerat des Haftpflichtverbandes der werkschaftsvertretern und der Fir-Deutschen Industrie a. G., Hannover, menleitung von General Motors ungewählt worden. terbrochen worden. Es ist das erste Wolfgang Eickmeier (41), wurde Mal seit 14 Jahren, daß bei General zum Leiter der Niederlassung Diet-Motors wieder gestreikt wird. Der zenbach der Spedition United-WF, letzte Ausstand im Jahre 1970 hatte 67 Tage gedauert. Nur bei TWA:



Tulsa

Oklahoma City

Dallas/Fort Worth

Bei TWA, der größten Transatlantik-Fluglinie, wird auch das Fliegen und Sparen großgeschrieben. Da kommen Sie mit einem Satz über den Teich, ohne große Sprünge zu machen. Frankfurt -New York und zurück beispielsweise gibt's zum Holiday-Tarif für 1228 Mark\*.

Albuquerque

Tucson

Palm Springs

San Diego Phoenix

Wenn Sie noch 349 Mark drauflegen und sich ein Entdecker-Ticket in die Reisetasche stecken, dann können Sie zwischen dem 15. Oktober und dem 27. März bis

zu 8 Orte anfliegen. Ohne einen

Pfennig mehr zu zahlen. Zugegeben, die Wahl wird Ihnen

San Antonio

nicht leichtfallen, bei den über 60 Städten, die wir in den USA auf dem Flugplan haben.

Wie wär's mit der Olympia-Stadt Los Angeles, New Orleans, der Wiege des Jazz, Denver, Dallas . . . Wir möchten Ihnen nicht vorgreifen. Ein bißchen Zeit sollten Sie schon noch investieren, um in Ihrem Reisebüro einen traumhaften Amerikatrip zusammenzustellen.

Mit uns können Sie immer rechnen: Auch wenn's weniger als 8 Flüge sind, kommt man mit diesem Angebot günstig weg.

Also, am besten die ganze Reise gleich buchen: bei Ihrem Reisebüro, TWA Frankfurt 069/77 06 01 oder den Generalagenturen in Hamburg 040/37 24 91, Düsseldorf 02 11/8 48 14, München 089/597643.

\*Bei Reiseantritt zwischen dem 15. und 24.12. DM 1.298. Buchung 30. Tage vorher, lestaufenthalt 14 Tage, maximal 3 Monate.

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen



BRAUNSCHWEIGER ZUCKER / Neue Probleme

### Ertrag unbefriedigend

Die Braunschweiger Zucker-AG, Wierthe die Anfang 1985 mit der Zuckerfabrik Uelzen-AG fusionieren wird, recknet im laufenden Jahr nur mit einer durchschnittlichen Rübenernte. Dies, so erklärte der Vorstand vor der Hauptversammlung, zeichne sich nach den Proberodungen ab. Als unbefriedigend werden die Ertragsaussichten für das Geschäftsjahr 1984/85 bezeichnet. Der Abbau des deutschen Währungsausgleichs und die damit verbundene Senkung des Zucker-Interventionspreises um 5,15 Prozent oder rund 7 DM je Dezitonne (dt) Zucker sowie gestiegene Energieund Personalkosten werde die Branche vor bisher nicht gekannte Proble-

cill.

Eprod Ne

Succession of the succession o

discourse de la constitución de

: Chances

früh

e sage for the best

. Card und be

المان الم

Street bile

i-ram gebend

mpi auigegene

W: 28 ALBE

: Shat Aufgates

nde ve Tatat

one lend

क्ट्राट प्रदर्भ क्रम्बुट्ट

A THOS NOTES

Will Device

4.00 5.00 %

e la gele de La gele de

್ನ ಕಾರ್ಮಕ್ಕ

Av. A.T. See

de. Carren

ar Center

aran Desert

- 1-12/2002

Kernkma

lunger Senia rang -\_, .: 15 15 : Mai=

to a series and

1. The Control of the ್ಷವರ್ಣ ಮತ್ತ ...

6 ....

Bereits bei der Begründung des Zusammenschlusses zwischen Uelzen und Braunschweig Anfang 1984 habe der Vorstand auf die agrarpolitische Entwicklung innerhalb der EG

DOMENIK SCHMIDT, Wierthe und deren negativen Einfluß auch auf die Zuckerindustrie hingewiesen Der Beschluß zur Verschmelzung der beiden Unternehmen sei so gesehen "noch zum rechten Zeitpunkt erfolgt". Die neue Gesellschaft verfüge über genügend wirtschaftliche Kraft, um den schlechten Zukunftsaussichten standhalten zu können.

Im Geschäftsjahr 1983/84 (31.3.) gingen die Rübenanlieferungen um 36,2 Prozent zurück. Verarbeitet wurden fünf (7,9) Mill. dt Rüben. Die Zuckererzeugung verringerte sich auf 0,76 (1,24) Mill dt. Gleichzeitig sanken die Umsatzerlöse um 15.3 Prozent auf 147 (173) Mill. DM. Nach Vornahme von Abschreibungen bei Sachanlagen in Höhe von 14,9 (9,7) Mill. DM ergibt sich ein Jahresüber-schuß von 2,45 (3,03) Mill. DM. Die Aktionäre erhalten eine unveränderte Dividende von sechs Prozent Der freien Rücklage wurden insgesamt 1.8 Mill. DM zugewiesen.

BASLER-VERSICHERUNGEN / Hohes Wachstum

#### Stärker im Privatgeschäft HARALD POSNY, Düsseldorf

Bei der deutschen Direktion der Basler Versicherungsgesellschaft, Bad Homburg v.d.H., haben Prä-mienwachstum und Ertragsentwicklung 1983 voll den Erwartungen entsprochen. Die Beitragseinnahmen stiegen um 6,2 (4,3) Prozent auf (brut-

to) 205 Mill. DM, im Gleichklang wuchs auch das selbstabgeschlossene Geschäft um 6,1 (4,2) Prozent auf 300 Mill. DM. Dieses Wachstum geht überwiegend auf das Privatkunden-Geschäft zurück, was nicht ohne Wirkung auf den Selbstbehalt von 82,5 (80,7) Prozent blieb, da hier geringerer Rückversicherungsbedarf besteht als bei kommerziellen Risiken.

Freilich ließen die Erfolge im Privatkundengeschäft über höhere Abschlußkosten damit auch die Verwaltzingskostenguote auf 29.6 (28.8) Prozent der Bruttobeiträge steigen. Einige Großbrände verursachten einen Anstieg der Schadenbelastung auf brutto 77 (64,9) Prozent. Netto fiel sie mit 63,7 (68,7) Prozent günstiger aus. Am Pramienaufkommen sind Transport (42 Mill. DM), Kraftfahrt (36), Feuer (30), Unfall (21) und Technische Versicherung mit 20 Mill. DM beteiligt. Versicherungstechnisch blieb ein Überschuß, höhere Erträge aus Kapitalanlagen brachten "ein insgesamt zufriedenstellendes Betriebs ergebnis\*

Bei der Basler Lebensversicherungs-Gesellschaft in Deutschland war die Zunahme im Neugeschäft 1983 mit 300 Mill. DM (plus 14,8 Prozent) etwas höher als im Jahr zuvor. Der Bestand erreichte 2,52 (2,44) Mrd. DM) Versicherungssumme. Am Neugeschäft haben Einzel-Kapitalversicherungen mit 88 Prozent den größ-

Aus 657 Mill. DM Kapitalanlager (plus 9,3 Prozent) gingen die Erträge mit 55 Mill. DM um 11,5 Prozent über das Vorjahr hinaus. Der Robüberschuß von 36 Mill. DM (plus 12 Prozent) ging mit 36,1 Mill. DM in die Rückstellung für Beitragsrückerstat-

Die Basier Gruppe weist für 1983 ein Prämienvolumen von 1,85 (1,72) Mrd. sfr bei 23,7 (22,4) Mill. sfr Reingewinn aus. Der Kompositversicherei erzielte erstmals über 1 Mrd. sfr Prämienaufkommen, die Lebensvers cherung wuchs um 13 Prozent auf 740 Mill. Mr. Bei 3,9 (3,3) Mrd. sfr Neuge- betrieb und technische Bereich wurschäft wurde ein Bestand von knapp de entscheidend durch ihn beein-18 (16.8) Mrd. sfr erreicht.

SEL/Noch ein bedeutendes Investitions-Potential in der Rationalisierung

### Bürokommunikation wächst kräftig

WERNER NEITZEL, Stuttgart Für das Gebiet der Bürokommunikation wird der bundesdeutsche Markt (ohne Groß-EDV-Anlagen) auf gegenwärtig 8 bis 10 Mrd. DM Jahres-volumen geschätzt. Bei geschätzten 8 Mill. Büro-"Arbeitern" in der Bundesrepublik ergibt sich somit ein Investitionsaufwand von etwa 1000 DM pro Arbeitsplatz und Jahr. Hermann Chlupka, Vorstandsmitglied der Standard Elektrik Lorenz AG (SEL), Stattgart, der den Gruppenbereich Private Kommunikationssysteme leitet, sieht auf jenem Felde ein noch schlummerndes erhebliches Produktivitätspotential. Denn im Vergleich zur Fertigung in den Fabriken ist der Automatisierungsgrad der Büroarbeit noch recht gering.

Bei SEL rechnet man damit, daß sich die Investitionen pro Arbeits-platz in allen drei Bereichen der BÜrokommunikation (Sprache, Text, Daten) bis 1993 mehr als verdoppeln. Der Geschäftsumfang der SEL auf diesem Gebiet soll sich in etwa fünf Jahren verdoppelt haben, was heißt, daß jährliche Zuwachsraten von rund 15 Prezent angestrebt werden.

der Sparte der Privaten Kommunikationssysteme den Umsatz um fast 15 Prozent auf 916 Mill. DM gesteigert und auch schwarze Zahlen geschrieben. 1982 war noch mit Verlust gearbeitet worden. Der Auslandsanteil am Umsatz lag bei 20 Prozent. In der ersten Jahreshälfte 1984 belief sich das Wachstum im Auftragseingang aus dem Inland auf über 12 Prozent, aus dem Ausland kamen 7 Prozent mehr Aufträge. Zur Zeit fährt das Unternehmen vor allem im Werk Gunzenhausen (600 Beschäftigte), wo Nebenstellenanlagen hergestellt werden, ein "Aufholprogramm", um arbeitskampfbedingte Produktions-ausfälle wieder hereinzuholen. Das ganze Jahr werde für den Gruppenbereich erneut einen Umsatzzuwachs bringen. Insgesamt beschäftigt SEL

in dieser Sparte 6000 Mitarbeiter. Am Markt, auf dem nunmehr die Vernetzung bereits installierter Anlagen, sowie die Grundausstattung kleiner und mittlerer Betriebe anstehen, will SEL stärker in die Rolle eines "Gesamtanbieters" hineinwachsen. In diesem Zusammenhang ist auch

Im Geschäftsjahr 1983 hatte SEL in die beabsichtigte Beteiligung (angepeilt werden 39 Prozent) an der im Bereich der Mittleren Datentechnik tätigen und zur Diehl-Gruppe gehörenden Firma Computertechnik Müller GmbH (CTM), Konstanz, zu sehen. Die Beteiligungsverhandlungen wolle man noch in diesem Monat erfolgreich abschließen.

Bei Telefon-Nebenstellenanlager liegt SEL in der Spitzengruppe der Branche, in der Textkommunikation auf Platz zwei. In der "gehobenen Textverarbeitung" wurde in Kooperation mit Wang der Markteintritt erst unlängst vollzogen. Bei Mikrocomputern (ITT 3030) beträgt der Marktanteil 7 Prozent.

Schwerpunkte des weiteren Aus baus sind neue Produkte (Bildschirmsystem-Familie ITT 9000, ein neuer Personalcomputer), Verbreiterung der Aktivitäten bei der Software, sowie fertigungs- und vertriebspolitische Maßnahmen. Dazu zählt auch die Übernahme der Produktion des Bildschirmsystems ITT 3187 für den europäischen Markt von den USA in das Berliner SEL-Werk.

Erfolg durfte er am 7. Juni 1984 fei-

ern: Die Inbetriebnahme der neuen

Fluggesellschaft LTS - Lufttransport

Süd AG & Co. Fluggesellschaft in

München. Vorstand der AG ist Wolf-

Stuttgart (dpa/VWD) - Die Brose

Brose im Vergleich

gang Krauss.

DRALLE / Mitarbeiterbeteiligung wird ausgebaut

### Ryf-Gruppe übernommen

DIETER F. HERTEL, Hamburg

Der Hamburger Haarpflegespezialist Dralle hat die Schweizer Firmengruppe Ryf übernommen. Die Gruppe besteht aus drei Firmen: Die Ryf AG, Zürich, mit 13 Frisiersalons in der Schweiz, die Ryf GmbH, Zürich, die hochwertige Haarpflegemittel (preislich oberhalb des von Dralle besetzten Konsumbereichs) herstellt und vertreibt, sowie die Ryf GmbH, Lörrach, die in Deutschland Ryf-Erzeugnisse sowie in Lizenz die Parfüm-Linien "Pierre Cardin" und Grey Flannel\* sowie die Kosmetik-Linie "Jeanne Gatineau" vertreibt.

Die Übernahme der Gruppe (100 Mitarbeiter, Jahresumsatz etwa 10 Mill. DM) wurde von einer Schweizer Großbank finanziert. Die Ryf-Inhaber haben bereits seit zwei Jahren mit Dralle kooperiert. Dabei gelang es ihnen, die von ihnen 1980 übernommene Gruppe aus den roten Zahlen herauszuführen. Die bisherigen Inhaber erhielten langfristige Geschäftsführerverträge. Ryf soll als selbständige Unternehmenseinheit neben Dralle weitergeführt werden, um alle Marktchancen zu nutzen.

Wie Frank G. Breckwoldt, der zusammen mit zwei Brûdern das 1852 gegründete Familienunternehmen in vierter Generation leitet, gestern sagte, rechnet Dralle für 1984 mit einem Umsatzwachstum von 8 bis 12 Prozent. 1983 waren etwa 110 Mill. DM umgesetzt worden, davon 40 Prozent im Ausland, zum Großteil mit Lizenznehmern. In den ersten Monaten dieses Jahres betrug das Umsatzwachstum im Inland nominal wie real 5.3 Prozent, im Ausland mehr als 20 Prozent. Dabei setzte sich besonders die positive Tendenz bei der hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Japan fort. Wie im Vorjahr rechnet die Unternehmensgruppe mit einem zufriedenstellenden Ergebnis.

Im nächsten Jahr will Dralle die 1983 eingeführte Mitarbeiterbeteiligung (bisher 0,8 Mill. DM in Form von stillen Beteiligungen) ausbauen. Im ersten Beteiligungsjahr wurde an 120 (von insgesamt 350) Mitarbeiter die erzielbare Höchstverzinsung von 15 Prozent auf ihre Einlage bar ausgezahlt. Für Forschung und Entwicklung wendet Dralle 4 bis 6 Prozent des Inlandsumsatzes auf.

#### **MD-Papier weiter** optimistisch

dpa/VWD, München Die MD Papierfabriken gehen optimistisch ins zweite Halbjahr 1984. Das teilte Karl Heinz Nicolaus, der geschäftsführende Gesellschafter der MD Verwaltungsgesellschaft Nico-laus GmbH + Co. KG, München, mit. Insgesamt hoffe die Gruppe, 1984 weltweit einen Umsatz von rund 1 (0,75) Mrd. DM zu erzielen. Auch für 1985 werde mit einer positiven Entwicklung gerechnet. 1983 ist nach Angaben von Nicolaus der Umsatz der Gruppe weltweit um 5,6 Prozent gestiegen, während die deutschen Gesellschaften sogar eine Umsatzsteigerung von 9,5 Prozent erzielten. Der Absatz im Konzern wuchs um 12,9 Prozent auf 441 400 Tonnen Papier.

Die Zahl der Mitarbeiter im Konzern fiel 1983 von 2049 auf 1707 Beschäftigte. Das Jahresergebnis der deutschen MD-Gesellschaften reduzierte sich von 15 auf 8,3 Mill DM. Die Investitionen sanken von 88 auf 10,7 Mill. DM. Die Verwaltungsgesellschaft gehört zu 72 Prozent der Familie Nicolaus, den Rest hält der Verlag Burda GmbH, Offenburg.

#### Spielwaren im "leichten Aufwind"

dpa/VWD, Nürzberg

Von einem "leichten Aufwind" berichtet die Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte eG - Vedes -, Nürnberg, der über 500 Spielwarengeschäfte in der Bundesrepublik Holland, der Schweiz und Österreich angeschlossen sind. Als positiv wird dabei gewertet, daß diese Entwicklung eingetreten sei, obwohl Bevölkerung und Realeinkommen stagnierten. Insgesamt betrug das Plus bis Ende August 1984 rund drei Prozent. "Immerhin ein deutliches Zeichen für die Umkehr der Entwicklung 1983", betonte der Vorstand. Das Ergebnis wurde weitgehend mit dem traditionellen Sortiment erzielt: Puppen und Zubehör, Gesellschaftsspiele, Bücher, Spielfiguren und Eisenbahnen mit Zubehör. Bedauert wurde vom Verband, daß sich der Spielwarenhandel nicht in größerem Umfang am Heimcomputergeschäft beteiligt habe. Für 1983 wird der Gruppenumsatz mit 917 Mill. DM (plus ein Prozent) angegeben. Der genossenschaftliche Umsatz betrug 392 (388)

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

VDM schließt Werk Frankfurt (dpa/VWD) - Die Verei-

ren-Werke abzugeben. Das VDM-

Rohrwerk in Duisburg werde im lau-

fenden Geschäftsjahr 1983/84 (30.9.)

einen Umsatz von 120 Mill. DM errei-

chen. Dabei wird ein Verlust von über

Wolfgang Krauss wird 60

Düsseldorf (DW.) - Am 20. Septem-

ber wird Flugkapitan Wolfgang.

Krauss, seit Februar 1958 als Flugzeu-

grührer bei LTU und seit 1960 Mitge-

schäftsführer, 60 Jahre alt. Der Flug-

20 Mill. DM erwartet.

nigte Deutsche Metallwerke AG (VDM), Frankfurt, wird ihr Rohrwerk in Duisburg schließen. Einem großen Teil der betroffenen Arbeitnehmer derzeit sind in Duisburg rund 600 Mitarbeiter beschäftigt, können voraussichtlich Arbeitsplätze im Raum Duisburg angeboten werden. VDM beabsichtige, wesentliche Teile des Produktionsprogramms des Rohrwerks Duisburg an die Mannesmann-Röh-

setzte er neue Naßstäbe. So verfügte LTU 1969 als erstes deutsches Charterflugunternehmen über eine reine fabrikneue Düsenflotte. Nach dem



Freundes und LTU-Gründers Ernst-Jürgen Ahrens im Dezember 1980 wurde Wolfgang Krauss zum geschäftsführenden Gesellschafter der flußt. Besonders in der Flottenpolitik · LTU berufen. Seinen letzten großen Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG, Püttlingen, hat Vergleich bean-tragt. Wie der Stuttgarter Rechtsanwalt Volker Grub als vorläufiger Vergleichsverwalter mitteilte, wurde der Antrag notwendig, nachdem sich die Mehrheitsgesellschafter Christine Volkmann und Michael Stoschek aus dem Unternehmen zurückgezogen haben. Beide sind Inhaber der Firma Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Coburg, und hatten im Jahr 1981 die Firma Werkzeugmaschinenfabrik Haaf GmbH & Co. KG erworben, die Anfang 1982 in Brose Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG umbenannt wurde. Zur Zeit beschäftigt das Unternehmen 370 Mitarbeiter und er-

zielte 1983 einen Jahresumsatz von 40

The state of the s Ein Arbeitsplatz, der Platz für Arbeit schafft.

Die Mühe, die wir uns geben, um eine optimale Finanzierung auf die Beine zu stellen, hat vordergründig damit zu tun, daß wir Geld verdienen wollen. Erstaunt?

Wahrscheinlich nicht. Denn dadurch unterscheiden wir uns in keiner Weise von anderen, die sich

Mühe geben. Aber unsere Absicht als Landesbank und Sparkassen-Zentralinstitut von Nordrhein-Westfalen geht weiter. Wir wollen mehr als Geld verdienen.

Den wichtigsten Teil unseres Verdienstes sehen wir darin, den Kreislauf in Gang zu halten.

Beispiel: Finanzierung einer

Industrieanlage. Dadurch helfen wir mit, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der seinerseits Platz für Arbeit schafft.

Das ist die Voraussetzung zum Geldverdienen, zum Geldausgeben und zum Geldanlegen. Woraus

wiederum Arbeitsplätze entstehen, die Platz für Arbeit schaffen.

Das ist zwar nicht immer ganz einfach, aber es bleibt die Art, wie es am besten funktioniert, um Geld zu verdienen. Im einen Jahr weniger, im anderen mehr. Nicht nur als Bank.

WestLB Die Bank Ihrer Initiativen.

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

U

ďi

ni

**Z**L

d€

P:

Mit großer Trauer geben wir Kenntnis vom Tode unseres Seniorchefs, Herrn Dipl.-Ing.

### KARL BECKENBACH

der am 12. September 1984 im Alter von 81 Jahren gestorben ist.

Als Gründer und langjähriger geschäftsführender Geseilschafter hat Herr Karl Beckenbach mit unermüdlicher Schaffenskraft unsere Firma zu ihrer heutigen Größe geführt.

Wir werden den von ihm vorgegebenen Weg weitergehen.

In Ehrfurcht und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen.

Gesellschafter, Geschäftsführung und Mitarbeiter

WARMESTELLE STEINE UND ERDEN GMBH Düsseldorf

Die besondere Adresse

(Fichenmöbel

Wilmsen

Die Beisetzung hat im Familienkreis stattgefunden.

der Fuß-

gängerzone. Zehle Spitzenpreise!

GEPE Dia-Projektion

SYSTEM NORDIC HARE

Angebote unter T 8808 an WELT-

Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Hoben Sie Probleme oder Wünsche in den USA? Internat. bewanderter Ge-schäftsmann mit bervorrag. Kenntnis-en der Rechtsverhöltnisse, Steuer-verhältnisse usw. ist Ihnen behilflich.

rhältnisse usw. ist Ihnen bennam-mtaktadresse für Europa: Immobi-m-Kamphorst GmbH. 4450 Nord-mr, Tel. 0 50 21 / 3 50 83, Telex 93 204. ersönliches Gespräch möglich auf der wachtlien-Messe in Essen vom 20, 9,—

Inser Textbitro schreibt für Sic: teden, Belletristik, Fachbücher etc. T & S; Alte Docists. 5 2215 Thaden, Tel. 6 48 72 – 35 12

Schauspieler,

Dressmen, Studenten
oder ihnliche Beruhgruppen, im Raume
Nardieutschland, für danstellerische Anfgaben (absohnt suriös, keine Poto- oder
Filmanfrahmen), junger Marm bis 40 J.
gesucht, Typ Haganm/Shadf.
Ellantwort mit Elld (parantiert mutick)
unter D 9742 an WELT-Verlag, Postfach



Ein expandierendes, international täti Dienstleistungsunternehmen aus bau-nahen Bereich mit starker fikation muß die internationaen Informationsströme bändigen: rielleicht eine Aufgabe für Sie – als Sonderbeauftragter der Geschafts-führung für EDV und Organisation. Dies ist eines von vielen interessonten Stellenangeboten am Samstag, 22. September, im großen Stellen-anzeigenteil der WELL.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancer Kaufen Sie sich die WEU. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.



können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47 – 43 80, - 39 42 oder - 42 30 Berlin (0 30) 25 91–29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 u. 5 24

Telex:

Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

Zielgruppe Unternehmer, Führungskräfte, Leitende und Freiberufler:



Zenguppengerechte Kontakte Z. B. eisenwarenbörse in den von Ihnen gesuchten Marktsegmenten Z. B. druckwelt schaffen Ihnen Z. B. Bindereport die Fachtitel 2. B. Miedersächsisches Arzteblatt der Schlüterschen Verlagsanstalt und Druckerei. Z. B. Der Fraktische Tierarzt Direkt, z. B. Deutsches Tierarzteblatt ohne Streuverluste, z. B. TIHO-Anzeiger in dem von den Lesem Z. B. Niedersächsische Wirtschaft gesuchten aktuellen redaktionellen Umfeld. 🕏 🌬 Nordwestdeutsches Handwerk Mit jedem 7. B. Unsere Sicherheit dieser Werbeträger

7. B. Die Einzelhandelszeitung maximieren Sie die Kontakte z.B. Die Industrie der Steine und Erden zu Ihren Gesprächspartnern Z. B. Fechtsport in den jeweiligen Teilmärkten. z. B. The aterzeitung



### GESCHAFTSVERBINDUNGEN

### Handelsvertreter

Wir stellen funktionale Bürosysteme her, die hohe und hochste Qualitatsansprüche erfüllen. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an unsere Partner im

Sie führen Verkaufsgespräche auf Geschäftsleitungsebene, Sie stellen unser abgerundetes Pro-gramm an Nr. 1-Büroelnrichtungen überzeugend dar, Sie nutzen konsequent die Empfehlungswirkung bereits abgeschlossener Projekte. Sie entwickeln einen vorhandenen Kundenstamm erfolgreich weiter. Sie bauen sich systematisch ein Netz kompetenter Fachhändler

nchog nutzen und wenn Sie im Fachhandel für Buroausstattung/ Bürobedarf "zu Hause" sind, moch-ten wir Sie kennenlemen Auch wenn Sie Verkaufsleiter sind und sich eine eigene Existenz auf-bauen wollen.

Wir bieten Ihnen eine langfristige Partnerschaft mit Gebietsschutz, attraktiven Konditionen und wirkungsvoller Unterstützung Ihrer Aktivitäten. Wir haben mehrere Verkaufsgebiete zu vergeben



Rufen Sie die von uns beauftragte VSE Werbe- und Verkaufsförderungs-Agentur GmbH, Max-Planck-Straße 4, 6382 Friedrichsdorf, Tel. 06172-72051an. Herr Brenner sagt Ihnen mehr über die Chan-cen, die das Elka-Partnerschafts-konzept bietet.



#### Subunternehmer

Straßen-, Tief- und Spezialtief-

ban (auch Bergbau) sucht Auf-trage für In- und Ausland. Eilangebote unter Tel. 0208/ 6034 61 oder Zuschr. unter U 9645 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Em

#### Firmen gesucht

die im Raum Becklingha Haltern Auslieferungslager benötigen. Biete trockene Lager-räume, 100-200 m², beheizt, Anf-zug, Lagerung u. Ausäeferung seibst. m. eig. Fuhrpurk. Zuschr, u. P 9641 an WELT-Ver-

lag, Postf. 10 08 54, 4300 Essen.

#### Luft, die Spaß wacht Aufblasbare Badeartikel für die Sommersalson 1985 in allen Farben, Formen und Größen imstig zu bestellen bei:

K NOWLAKHA Import - Export
Rothenbuumchaussee
2 Hamburg 12 Fordern Sie uns. Gratisprospekt an. Keine Vertreterbesuche!

#### Südkorea

Disch. Kfm. m. Buro in Seoul u. ausgez. dortigen Verbindungen (korean. Ehefrau) ubernimmt für Sie Warenbeschaffung. Quan-tatskontrolle u. Kontaktpflege T. 02 11 / 77 30 05, Telex 8 582 564

#### Wk sind six BMW-Rindler im Herzen Schleswig-Holsteins und suchen Partner, die mit uns Blockgeschäfte auf dem Ge-brauchtwagenmarkt machen möchten.

Bitte rufen Sie unseren Herrn Peters an unter 04331/72244, Rendsburger Auto-Dienst, Am Grünen Kranz 6, 2370 Rendsburg.

#### Absolut seriöses

Privatunternehmen sucht ebensolche Dienstleistungs-aufträge im Begleit-, Abhol- u. Ku-rierdienst (Personen sowie Objekte. In- u. Austandserfahrungen). Angeb. u. Y 9849 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4309 Essen.

Gewandter Kaufmann 36 Jahre, bictet Reprüsentanz, Stützpunkt oder Auslicferungslager im Raum Nimberg-Ansbach. Angeb. erb. u. N 9662 an WELT-Verlag, Postf. 10 96 64, 43 Essen.

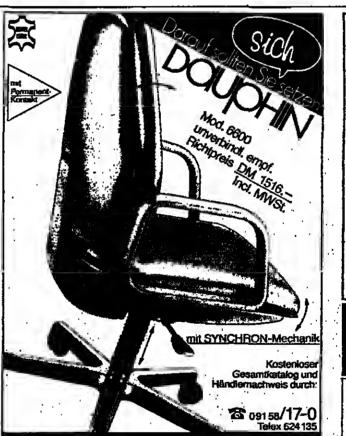

### Für Funkanlagen und -systeme Subunternehmer

in Norddeutschland gesucht mit guten Kenntnissen auf dem Gebiet der Mikroprozessorsteuerung, Design u. Entwicklung.

Zuschriften erbeten unter K 9659 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Spedition - Umsatzsteigerung

Namh, expandizrendes Handelsunternehmen will die Logistik u. d. Fuhrperk einer leistungsstarken Spedition übertragen. Bedingung ist Standort HH-Billstedt. Entspr. moderne Neuhaulagerhalle m. Büros, ca. 500–4000 m², kann angemietet werden.

Schulz-Kraemer Grundstücksverwaltung anderstr. 13, 2656 Hamburg 89, Tel. 0 40 / 7 24 05 23

hahn bis zur Fluid-Meßtechnik.

Durch Entwicklungs- und Ferti-

gungs-Know-how konnten wir un-

seren Marktanteil stetig ausbauen.

Unser neues, modernes Werk schafft die Voraus-

setzung für weiteres Wachstum. Dazu brauchen

wir qualifizierte Mitarbeiter vor Ott, die Proble-

#### Megartige, lukrative and risikofreie Existenzgründung in BRD, AU + CH

- wellen überdurchschnittlich verdienen (über 100 000 DM p.s.) --
- haban psychologisches Einfühlungs
- haben Telefon, TV nebst Videorecorder u. Pkw -
- SNE werfigen über investitions- bzv. Kreditmöglichkeisen von 12 000.— DM. Diese einmelige Einstandsinvestition kann auch in Telibeträgen geleistet werden. Wirk GARANTIEREN jedem unntrer Systempertner vom Start weg ein Einkol alm Mehnfaches der etwalgen inonstlichen Einstandarate beträgt.
- WIR BIETEN geeigneten Persönlichkeiten zielkofreis, sichers, fukrative,
- WIR VERGEBEN kurzfristig für alle 66 Großebildes der BRD, alle Hauphstädte der 9 Bundeständer in Geterreich sowie für die deutschaprachigen Großebilde in der
- Richted Sie thre vollständige Bewerbung mit Lichtbild tinter L 9600 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir laden Sie dann kurzfristig zu einem Informationsgespräch

Große deutsche Kapitalanlagegesellschaft such starke Vertriebsgruppen und Vertraufsprofis für den Vertrieb von Erwerbermodellen in der BRD Hobe, korrekte und schnelle Auszahlung der Provisione

Vertriebsgesellschaft für Immobilienanlagen in Hamburg sucht für den Alleinvertrieb Aufteilerobjekte im Altbau. Vornehmlich Objekte um die Jahrhundertwende in Hamburg und Umgebung. Verbindung zu Kapitalanlegern vorhanden. BFI-Beratungsgesellschaft für Immobilienanlagen mbH, Bellevue 37a, 2000 Hamburg 60, Tel. 0 40 / 27 50 74.

Telefonische Kontaktaufnahme: 02 21 / 72 00 16-8.

### **Druckereion/Vertage** Schebliche Kostensenkung durch un-sere preisweiten Vierfarbsätze inick Andruck/Stala, bergestellt suf moder-sen Scamern von HELL u. MAGNAS-CAN. Ebenfalls kostenginstige Monta-gen, Freistelbungen etc.

Holen Sie bei unz Preisvergieiche ein LITHO-SERVICE H. Schell, Becker-grube 18, 24 Lübeck, Tel. 04 51 / 7 48 91

Suche Handelsvertretung bundesweite Reisetätigheit, be-sucht werden Baumärkte, Cam-ping-Bedarf u. Kaminbau, Wohn-sitz Rhein-Main-Gebiet.

PR Studio Jugenheim, Postf. 2: 6184 Seekeim-Jugenheim

HERPRAKTIKER

Übersetzungen in alle Sprachen Schreibarbeiten aller Art. Fremdsprachen/Schreibdies Thomas J. Briggestraße Am Kolk 3, 4770 Soest, Tel. 0 29 21 / 1 69 33; Burozeiten Mo.-Fr. 9-12 h, 14.30-16.30 h, 5a. 9-12 h.

#### Zu kaufen gesucht! Alte, große Perserteppiche insbesondere Heriz

Tel. 00 41 / 14 63 16 11 morgens oder abends

Sichere Existenz

In der Absperr- und Steuertechnik steht unser Name für Produktqualität und komplexe Problemiosungen Wirsind ein expansives, mittelständisches Unternehmen; unsere Bitte senden Sie Ihre Bewe mit Lebenslauf an: Produktpalette reicht vom Kugel-

S. E. LE COR, Zone Artise des 4 Voies, F-22176 PLKLO Etahrener GHOSTWRITER

(Journalist u. Schriftsteller, ge-genw. Stadtschreiber v. Essen") schreibt Ihr Buch nach Maß. Bis-nek, Schloß Borbeck, Schloßstr. 101, 4300 Essen 11, Tel. 02 01 / 67 09 24

then Sie größeren Alexatz für Produkt? Unser Verkaufsnetz im Auslan

erfüllt Ihren Wunsch: C.P.R. GmbH, Postfach 283, 51 Aschen, Telex 8 329 670.

Kaufen (fast) alles, wenn der Preis stimmt.



Unsere neuen Mitarbeiter sollten erfahrene Techniker mit Verkaufs-talent sein. "Beweglich" in jeder Beziehung, auf jeden Fall aber mit Engagement bei der Sache, Kennt-nisse der Hydrautikbranche wären vorteilhaft, aber nicht Bedingung Bliebe noch zu sagen, daß gute Mitarbeiter bei uns auch gut verdienen können und ein neutraler Mit-

telklassewagen auch privat zur Verfügung steht. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und Angabe des möglichen. Eintrittstermins an unsere Personalabteilung.

# me erkennen, beraten und verkaufen können.

oder Techniker für Beratung und Verkauf. Je einen für die Gebiete: Norddeutschland ● NRW/Hessen/Rheinland ● Süddeutschland

RÖTELMANN

Rötelmann GmbH - Armaturen und Maschinenfabrik Postfach 1560 - 5980 Werdohl Telefon (0 23 92) 50 30



ein bekanntes Handelshausmit Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen.

Seit Jahrzehnten kaufen und verkaufen wir im In- und Ausland Stahl, Röhren, Anlagen, Metalle und Rohstoffe. Wir erzielen 10stellige Umsätze und erarbeiten solide Bilanzen.

Wir suchen einen Kaufmann mit technischem Gespür oder einen Techniker mit Freude am Handel in den mehrköpfigen

# Vorstand

Er ist zuständig für Marketing und sollte wenigstens eine der vorgenannten Sparten fachlich beherrschen. Die Qualifikation für diese Position muß den Ansprüchen an ein Vorstandsmitglied in jeder Beziehung genügen.

Wir bieten

 $\alpha_{\rm colo} = \alpha_{\rm colo} / \alpha_{\rm colo}$ 

etspretis

21455

en gesuck

 $e^{-(1)^{\frac{1}{2}\beta}}$ 

2:0 E1:10E

einen Vorstandsvertrag, in welchem die Dotierung entsprechend der Aufgabe großzügig geregelt ist.

Bitte bewerben Sie sich bei folgender Adresse:

contributions and open some in the property

Persönlich Herrn Dr. Helmut Brodauf, Notar, Leisewitzstraße 26, 3000 Hannover 1.

Der Notar stellt sicher, daß Ihre Sperrvermerke strikt berücksichtigt werden und jeder Wunsch nach Diskretion respektiert wird.

Wir sind ein Unternehmen der Energiewirtschaft mit Sitz in einer norddeutschen Großstadt. Unser Firmenzweck ist die Planung, Projektierung und der Bau von komplexen Großanlagen.

Für unsere Abteilung Revision, als deren Zielsetzung wir die Ererbeitung konzeptioneller Empfehlungen im Rahmen der durchgeführten Prüfungen sehen, suchen wir einen jüngeren, berufserfahrenen

### Wirtschaftsingenieur

Die weitgehend selbständige Wahrnehmung der Revisionsaufgaben in allen Unternehmensbereichen und in unseren Beteiligungsgesellschaften verlangt neben guten Kenntnissen auf kaufmännischem, technischem und organisatorischem Gebiet ein hohes Maß an objektivem, analytischem Denkvermögen, an Einsatzfreude und die Fähigkeit, im Team zu erbeiten. Kenntnisse in der Verfahrens- und Bautechnik würden ihre Akzeptanz als Gesprächspartner unserer qualifizierten Ingenieure erleichtern.

Die Dotierung und alle sonstigen Bedingungen entsprechen den Anforderungen und sind attrektiv.

Wenn Sie an einer Mitarbeit in unserem Unternehmen interessiert sind, senden Sie thre kompletten Bewerbungsunterlagen an die von uns beauftregte Agentur MM Media Marketing GmbH, Postfach 51 04 07, 3000 Hannover 51.



### **Berufs-Chancen** in der Pharma-Industrie

... unter diesem Titel erscheint in der WELT am

### 22. September

eine Vielzahl von Stellenangeboten speziell aus diesem Wirtschaftszweig.

Sind Sie in diesem Bereich tätig, vielleicht als Produkt-Manager, Pharmareferent, Vertriebsleiter, Mediziner, Klinikreferent o. ä.? Dann sollten Sie diese Ausgabe der WELT unbedingt durchsehen einerlei, ob Sie konkrete Veränderungsabsichten haben, oder sich einfach nur mal über die Angebote der Pharma-Industrie informieren wollen.



treie Handelsvertreter beitalose Sportiehrer. Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag vermerken!

bilding, Mitglied der Freiw. Polizere-serve seit Gründung, PPL mit NVFR-Berechtigung, ehemals MdA, socht so-Hde Dauerstellung, Zuschr, erb. unt. H 1960 am WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Eisen-/Stabl-Exp.-Kim. 48 J., engl. Wort & Schrift, versiert suf allen Gebieten des Stahthandels wie Stabe u. Formstah, Röbren, Eleche, Drahterzeugn. + NE-Metalle, st. i. R. HH per l. l. 85 neuen verantwortungsv. Wirkungskreis, evil. auch andere Produktbereiche akzeptabel. Zuschriften unt. P 9619 an WELT-Verlag.

Fostfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kfz.-Kavfmann

Sanitär-/Heizung

sucht zum L. 10. seuen Wirkung, is im nordd. Raum, ggf. Übernahm: Freisvertrehung möglich, unt. an WELT-Verlag. Postfac 10 06 54, 4300 Essen. **DlpL-Chemiker** 

sucht interessanten Aufgabenbe reich, Zuschr. erb. U. K. 9681 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Voiljurist

Ang. erb. u. F 9678 an WELT-Verla Postf. 10 08 64, 4300 Essen



## **建**存,可以全量管理,全有基础。

Im- und Exportkaufmann 54, langjährig als Prokurist und Geschäftsführer in größeren Firmen tätig gewesen, große Erfahrungen in Ein- und Verkauf, Organisation, Finanzierungen/Transitgeschäften, umfangreiche

Großhandel. Auskünfte erteilt: Frau Rudolph Fachvermittlungsdienst Bremen, Außer der Schleifmühle 4 2800 Bremen 1, 2 0421/3077-593, -595

Warenkenntnisse; englische und spanische Sprachkenntnisse, seit 1957 regelmäßige Reisen nach Nahost/Fernost, Afrika.

Südamerika; sucht eine Tätigkeit im Export/Import, Industrie.

#### Dipl.-Ing. (TH) Hoch- und Tiefbau

35, verh., 1 Kind, Spätaussiedler aus Polen. mit 6jähriger Erfahrung im Industriebau (Bauleitung und Überwachung); sucht neuen Wirkungskreis (auch im Ausland). Auskünfte erteilt: Herr Fenger

Fachvermittlungsdienst Kiel, Muhliusstraße 38 2300 Kiel I, & 0431/907-343. FS 292673

### Vertriebsleiter

38 Jahre, techn. Kfm., verh., 10jährige erfolgreiche Vertriebstätigkeit, derzeit Distriktleiter Nord eines bedeutenden EDV-Herstellers, sucht neue vertriebsorientierte Führungsaufgabe. Kontaktaufnahme erbeten unter G 9679 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

SPANIEN-EXPERTE

Viels. dt. Ind.-Kfm., langi. Spamenerfahrung in führender Position, s. neue ortsungebundene Aufgabe in der BRD o. Spanien, evtl. auch Beteiligung. Permisos residencia y trabajo und beste Referenzen vorhanden. Angebote unt. S 9521 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Führungskraft Bau

im Bereich Finanz- und Rechnungswesen. Schwerpunkte: Finanz- n. Reo.-, Vertragswesen, kim. Koord. der techn. Abteilung, Finanzplanung. Engagement und Durchsetzungsvermögen, techn. Verständnis für Baustellenahlauf. 35 J., verh., sucht zum 1. 10. 84 neue Aufg.

Angeb. erb. u. V 9668 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen Fremdsprachensekretärin Abitur, Französisch/Spanisch, Englisch perfekt, verantwortungsbewußt, seibständig, loyal, einsatzfreudig, flexibel, neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen, gute Umgangsformen, z. Zt. tätig als Chefsekretärin in ungekündigter Stellung, sucht Vertrauensposition bei größeren Unternehmen im Raum Hamburg. Angeb. erb. u. G 9657 an WELT-Verlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

### Dipl.-Ing. **Gesamt-Vertriebsleiter**

für Investitionsgüter u. techn. Seriengeräte, 50, profunde Erfahrung in Marketing, Vertrieb, Service, einschl. Reorganis. u. Führung entapr. Bereiche (Schwerpunkt: Export), mit modernen Führungs-, Controlling- und Berichtssystemen vertraut, Konzernerfahrung, erfolgreich im Aufbau neuer Produktlinien, Aufspüren profitabler Marktnischen u. Erschließen neuer Absatzwege, Initiativ und belastbar, fließend Englisch, sucht entspr. neue Führungspo-sition in Marketing, Vertrieb oder Geschäftsieltung.

Zuschriften erbeten unter M 9683 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Geschäftsführer **Marketing + Vertrieb** KONSUMGÜTER

Dipl.-Kfm., 51 Jahre; Lebensmittel, Genußmittel, Korper-/Haushaltspflege; klassische Marketing- und Vertriebskarriere in Konzern- und Familienunternehmen; In- und Ausland; nachweisbare Umsatzund Gewinnerfolge; Teamarbeiter; sucht ab 1. April 1985 (eyti. früher) neue fordernde Aufgabe.

Angebote erbeten unter P 9663 en WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

> Geschäftsleitungsmitglied Beteiligungsverw. - Controlling - Managem

Dipl.-Betriebswirt, Steuerberster, Praktiker, 43 Jahre, führungserfahren im Finanz- u. Rechnungswesen u. kfm. Verw., kontaktireudig, motivationsstark, USA-Erfahrung, sucht neue Aufgabe, bevorzugt im Großraum Düsseldorf. Zusehr, unter Y 9627 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Klei, Neumänster, Rendsburg, Nordrand Hamburg Exportkaufmann, Alter 42, sucht nach mehrjährigen stationärer

Auslandseinsätzen in Saudi-Arabien, Irak, Ägypten, Südamerika und afrikanischen Ländern, verantwortungsvolle und leitende Posi-tion in deutscher Industrie. Projektbezogene Reisen verbunden mit aktiver Akquisition gern

gesehen. Direkte Angebote erbeten unter W 9669 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 64, 4300 Essen.

Langjährig erfahrener Geschäftsführer Vertrieb us mittlerem Industriebetrieb, mit guten technisch

frei für neue Aufaabe Gegebenenfalls Kapital für Beteiligung oder Übernahme von

serlösem Unternehmen vorhanden Angeb. erb. u. R 9664 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 54, 4300 Esse

Rundfunk-, Fernseh-, Video-Braoch Selbst. Kaufmann, seit 1949 in der Branche, elg. Handelsbe-trieb, erfolgreich bis heute, Mit-begründer einer Einkaufscoope-ration, genaue Kenntnisse der Branche u. fürer Persönlichkei-ten, fühlt sich noch nicht zu alt u. nochte noch aktiv als freier Mit-arbeiter tiltig sein, um seine vici-seitigen Verbindungen zum Han-del u. zur Industrie zu nutzen. Zuschr. u. V 9734 an WELT-Ver lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Pharmareferent erb. u. X 9670 an WELT-Veri Postf. 10 08 84, 4300 Essen.

Diel.-Wirtsch.-lag. (FH) rtiefungwicht. Fertigung, sucht gestiefung, Fertigung/Materialw seft, Facharbeiterbrief, untern merisches Denken und Handeln Ang. erb. p. S 9665 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Welches Krankenhaus sucht:** 

MTA? Tel. 0 30 / 8 54 15 63

Dipl.-Ing. (Unl) Maschinenban 30 J., led., sucht Anfangsstellung in der Motoren- bzw. Automobil-branche: Bereich Forschung Entwicklung Konstruktion, Ver-such. Kenntnisse in Elektronik und EDV.

Zuschriften unter R 9642 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Techn. Außenh kim. 45 J., verh., fl. Engl., span. Kenntn., ungekündigt, in letten-Kennin, ungekundigi, in iesten-der Position, sucht neuen Wir-kungskreis in Norddeutschland. Angeb. erb. un. H 9658 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Gebäudereinigermeister

45 J. z. Z. als Geschäftsführer in ungek.
Stellung tätig mit langi. Erz in allen
Sparten der mod. Gebäude- u. Industriereinigung, möchte sich zum 1. 1. 25.
evil. auch früher, verändern. Gesucht
wird eine gleichwertige leitende Tätigleit in einer renom. Gebläudereinigung, Industrie oder Verwaltung.
Raum NEW bew. BED gesucht.
Zuschriften unter S. 2663 an WELLT-Cuschriften unter S 9643 an WELT Verlag Postfach 10 06 64, 4360 Essen.

Kienbaum Veränderungsberatung informiert:

Leitender Schiffs-Ingenieur

47 Jahra, Diplom-Ingenieur (Schiffsbetriebstechnik), lang-jährige Erfahrungen in Betrieb, Wartung und Instandhal-tung von Dieselmotoren, Generatoren, Kompressoren, Kühl- und Klimaanlagen, Ausbildung von techn. Offiziers-anwärtern zur Zulassung zum Ingenieurstudium, theoretische und praktische Unterweisung von Auszubildenden für den Deck-Dienst in der Metaliverarbeitung, sucht vorzugs-

### Betriebs-Ingenieur Stärken liegen in den Kenntnissen der unterschiedlichster

Zuschriften erbeten unter der Kennziffer 88 79 43 an Ferdinandstraße 28-30, 2000 Hamburg 1. Kienbaum Chefberatung

#### **Bankkaulmann / Prakt. Betriebswirt**

32 J., 12 J. Krediterfahrung, sucht zum 1. 1. 1985 oder später anspruchsvolles Aufgabengebiet im Kreditbereich einer Bank oder in der freien Wirtschaft mit der Möglichkeit, mittelfristig in eine verantwortungsvolle Position hineinzuwachsen. Bereitschaft zur gezielten Weiterbildung vorhanden. Großraum HH bevorzugt. Angebote erbeten unter PE 48407 an WELT-Verlag, Postfach, 2000

Expertizarimann - frankophone - und RGW-Länder 42 J., verh., kaufm./techn. Ausbildung, mehrsprachig, verhandlungsicher, il Jahre Anslandserfahrung (mehr). Stationierung in Nordafrika, intensive Reisetlätigkeit in RGW-Ländern). z. Z. Büroleiter für deutschen Konzern in Nordafrika, überdurchschnittliche Verkaufserfolge, sucht aus ungek. Position zum 1. 2. 85 verantwortungsv. Aufgabe in der Exportabteilung einer siddeutschen Firma. Bevorzugt Referat – frankophone oder RGW-Länder. Bereitschaft zu Reisetlätigkeit (20-30%) oder auch Stationierung im entwen Ausbard. Ausbard. etc. part. 1. 6822 n. WELT. Stationierung in europ. Ausland. Angebote erb. unt. L. 9682 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

DEN MANN AUS DER ZWEITEN REIHE für eine Führungsposition in Ihrem Food Ein-/Verkauf

Er bietet:

Abitur – eine qualifizierte kaufm. Ausbildung – betriebsw. Kenntnlsse – Detailkenntnisse des Lebensmittelhandels durch mehrjährige Tätigkeit im Ein-/Verkauf u. Verantwortung über 100 Mio. DM Umsatz – Belastbarkeit – Arbeitswille – Dynamik – Kreativität – ein gepflegtes Außeres. Er ist 30 Jahre alt, verheiratet und ab I. 7. 1985 verfügbar. Angeb. bitte unt. E 9743 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Führungskraft 46 J., Prokurist in ungekindigter Stellung im Sanitär-Groffhandel, erfolgreiche Praxis in Geschäftsführung Ein- und Verkaufslei-tung Personalführung Personal-schulung usw., sucht neue Hersusforderung mögl im nördl Be-reich Hamburg und Umgebung bzw. Raum Lübeck. Angeb. erb. u. E 9877 an WELT-Verlag, Posti. 10 08 64, 4300 Essen

Techn. Führungskraft Dipl.-Chem. Dr.-Ing., kaufm. Ambitionen, Ende 40, leitende umgek. Stellung, sucht verantwortungsvolle Tätigkeit im Raum Frankfurt/Hanau. Schwerpunkte: Kunststoffe-Aweta, Entwicklung, Vertrieb, Umwehschutz, Betriebsorganisation, EDV-Rechentechnik. Zusehr. erbeten unter C 9875 an WELT-Verlag. Postfach. 10 06 64, 4300 Essen.

#### Oberbauleiter

nanztechnischen Fragen und verkaufsorientiertem Bauen, dynamisch, stark belastbar, erbittet Ihre Aufforderung zu einem Gospräch unter S 9731 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300

Führungskraft Handel

34 J., lange Erfahrung in Ein- un Verkauf, Vertrieb (Food, Non sucht neuen Aufgabenbereich in vergleichbarer Position. Zuschr. u. X 9626 an WELT-Ver

Kfm. Assistent

stungsbereich tätig sucht zum 1. 1. 85, oder später Tätigkeit in Wirtschaft oder Industrie. Angeb. erb. un, F 9656 an WELT Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

**SAUDI-ARABIEN** 

Anlagen. Angeb. unt. V 9624 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Nordirland

Exportkaufmann I\_ flexibel u\_ diskret, gepti frei. f. Sonderaufgaben (auch Kurier/Begleitung etc.). Zuschr. unter N 961a an WELT-

Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Ess

Dipl.-Betriebswirtin
u. ausgeb. Vera-Rauffrau. 24 J., mit
wirtsch-wissensch. Fachhochschulstud. (Ex.: Febr. 94) mit den Schwerp.
Rechm-Wes. u. Organisat/Datenverarb. (Präd-Ex.), riumi ungeb., sucht
interess. Anf.-Stellg. im Controlling/
Revisionswesen bzw. in der Betriebsorganis. Zusehr, u. w 9625 an WELTVerlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen

**Junge Korrespondentin** Engl/Franz/Span. Übersetzerir (Franz.), ungek., sucht z. l. l. 85 Siel-lung in international tätigem Unter-nehmen, Raum Hamburg. Angebote unt. U 96 23 an WELT-Veriag, Postfact 10 06 64, 4300 Essen.

26 J., 2. Z. Disponent in ungek. Stellung, sucht neues Betätigungsfeld Zuschr. erb. u. B 9574 an WELT. Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

+ Armaturen-Reisender

Dr. rer. nat., 35, anorgan. Fest-körperchemie, Analytik, EDV-Kenntnisse, Industrieerfahrung

32 J., flexibel u. belestbar, s. Anfan stelling bei Uniernehmen, Bank, V. sieherung od. RA; nordd. Raum bevo



| Ausreißer bei den Aktien  Die Anlagebereitschaft nahm schlagartig zu  DW. – In den Börsensälen ist man fest entschaft nahm schlagartig zu  schlossen, den hehen Dolfar als Haussefaktor zu bewerten. Er bringt vor allem den nach USA    State   State  | 1974 TA 19794 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlossen, den hehen Dollar als Haussefaktor Konto der Ausländer. Daneben haben auch Boyer, lipp 183-556 Mile 183-5-183 Miles   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| winne. Var diesen Hintergrund ist die schlag-bestehende Marktenge führte zu geradezu  | 1995   An remits   中京   田子   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945     |
| ther Exportanteil in Dollar-Länder lianz Leben um 200 DM und Alli- und Flachglas um 1 DM. Erhöht Horizon Verwiesen. Auslandskäufen wird  anz Vers. um 27 DM.  baben Audi NSU um 5 DM, Cassel- Horizon   | April   Description   Descri   |
| lativ bescheiden zu. Als ein weisch um 10 DM auf 386 DM und terer Ausreißer erwies sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen wurden sich um 10 DM auf 386 DM und berer Ausreißer erwies sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM auf 368 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich die Al-Lahmeyer um 18 DM.  Berlin: Schering zogen um 20 listen sich d  | 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    |
| Disseldorf: Audi NSU erhöhten Markt— u. Kühlhalleb kamen auf Lehmann um 2,50 DM, DeTeWe 2000 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042-403 303 1975-1042  | [165] The second section of the second secon |
| gegeben haben Deutsche Atlanten München: Agrob St. gaben um 2 WELT-Umsetzindex: 5236 (3115)   Karswort on 1000 DM 1/6/12   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85   1/7/85  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conference   Con   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17   No.   17   18   18   18   18   18   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B GL 1998 a 13   1788bb 279006 D dgl Vr. 12   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   1306   | Product   Prod   |
| F Borling, v. 1899 *12   415   415   5   5   Degumen 9 *12   415   5   5   5   5   5   5   5   5   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Numb Reprient   13178   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   1933   |
| M Boyer, Vbl. 11   321bG   327bG   D Dirig Hold   Type      | 5 Share to the total total to the same of  |
| M Biotromicol 6   Disont. Gals, Str. 70   Str. 6   Str. 70   Str.   | Multi- 1-20000 56.60 197.06 197.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18.7   17.9   7/5 Songue Index 85   97.56   18.7   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   19.57   1    | Austandszertifikate (IM)  76 Austandszertifikate (IM)  77 Carter fund (17,50) (IM)  78 Carter fund (17,50) (IM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Figs Affined Charm. May   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   100,75   10    | Second   San Sec   |
| 4.50 dgl. 79 91.5 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 Black + Da. 10.558 10.4 5.50 dgl. 79 91.5 Black + Da. 10.558 10.5 Black + Da. 10.5 Black + Da. 10.558 10.5 Black + Da. 10.5  | 75 Creytor lie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.25 dg. 82   109.25G   105.5   109.25G   109.  | 75   Coldminus Pt   1 45   1 200 01 200 01 200 01 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac{1}{5}\frac | ASSG   cg  1 n 3"   14.43   14.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.38   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.77   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78   18.78      |
| Ausland General Sectric 58,875 Sq.275  | JSO Usec 110.75 127.16 20.25 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 2 |
| Agency Ufe Agency Corp.  Alled Chemical SAUS SSU SSU SSU SSU SSU SSU SSU SSU SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 62 Bt-Aquilloine 252.2 E4.9 779 79 Gol Cathyrette 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AMR Corp. An. Cyconomid Am. Cy  | 72,75 MoSt-Henney 1751 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 :: 1787 |
| Chys investing 37 (4) (75 c) (  | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dov Chemicol 273,75 79,50 Philip Monts 77,25 77,15 Brunswick M. 6 Sm. 17,125 17,125 Brunswick M. 6 Sm. 17,125 17,125 Br. Layland 45 15 Montschen 11660 1746 Commission Brunswick M. 6 Sm. 17,125 Br. Layland 45 15 Montschen 122 178 Sm. Layland 45 15 Montschen 122 178 Sm. Layland 174 Gomes Reverse 122 178 Gomes Rev  | ## 00   1199   ACI   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1,85   1, |
| Diagram   10.75   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24.95   24    | 3.20 Myer Emporters 128 22 188 1890 Safety 1891 2,55 22 189 1891 Safety 1891 2,55 22 189 1891 Safety 1 |
| Optionshandel  Frankfurt: 18. 9. 127 (Optionen: 65 300 (64 850) Aktien, davour 2011 Verkaufsoptionen: 41 450 Aktien, 18. 002 (A 1-807.5, 4-907.5, 10-807.5, 10-807.5, 1-807.5, 1-807.5, 1-807.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1007.5, 4-1  | Senterminmarkt<br>uverinderten Zinssegbenheiten im Bay<br>notierten die Abenhige für US-Dalby geld<br>18. September auf Vortagsahvens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4-1907.8 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 - 1-1907.1 -   | Dollar 0,06/0.08 0,78/0.39 0,56/0.00 Det 2,43/1.73 4,90/2.58 0,56/7.50 24/8 24/8 24/8 24/8 24/8 24/8 24/8 24/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 180123, 10-1807.4. 1-1702.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.6, 1-1807.  | edistenteiter am (2. 1. 10 bis 27 Teille (17 rozent, und 30 bis 90 Tage 4.06 G-1. 12 le francestant, und 30 bis 90 Tage 4.06 G-1. 12 le francestant (2. 12 le francestant (2. 12 le francestant) (2. 12 le francestant (2. 1 |
| Rall + Saks 1-240/18, Stemens 10-39074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-40074, 10-400  | American 19647 (17) A 15 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



300-J **E**2-3

| Warenpreis                    | e – Termine            |
|-------------------------------|------------------------|
| Schwächer schlossen a         | m Montog die Geld, eu  |
| ber- und Kupternotierun       | GOD OD der New Yorks   |
| Comex. Mit Abschlägen         | gingen auch Kaffee und |
| Kakao aus dem Markt.          |                        |
| Getraide und Getraidenmentule | Keise                  |

| Yakao aos aeul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Man      | KT.       |                       |               |               | Ō     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-------|
| Getreide und Getrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | denm     | dukte     | Kalag .               |               |               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           | New York (SA)         | 17. 9.        | 14. 9.        | 1 5   |
| Weber Chicago (c/bash)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17. 9.   | 14, 9,    | Termininair, Sept     | 2271          | 2602          | [     |
| Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 334,50   | 339,00    | .082                  | 2207          | 2333          | 1     |
| DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 944,00   | 349,00    | 3/8/7                 | onne¢.        | 2225          | 1 100 |
| The abovement the state of the | 351,00   | 356,50    | United                | 3006          | 3075          | ) iis |
| Webset Windows (can. 5/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           | Zector                |               |               | ) len |
| Wheat Board off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17. 9.   | 14. 8.    | New York (e/ft)       |               |               | 왕     |
| St. Lewrence 1 CW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 238.80   | 235.80    | Kontrale Nr. 11 Cht.  | 3.79          | 4,15          | C C   |
| Acabes Dutters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254.75   | 255.75    |                       | 4.50          | 4,75          | l õi  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           | MGC                   | 5.05          | 5,41          | De    |
| Rogges Winniped (cen. 5/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 449.95   |           | 1 100                 | 5.40          | 5,75          |       |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 142,50   | 143,20    | Jel                   | 5.73          | 6.05          | 14    |
| DEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147 20   | 148,50    | Unitsatz              | 21 450        | 15 210        | I     |
| AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153,70   | -         |                       |               |               | أوز   |
| Hater Winnipeg (can, S/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           | 44-Près fob leafbi-   | 17. 9.        | 14. 1.        | 1     |
| Okt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122.00   | 122.50    | sche Hiller (US-c/le) | 4,04          | 4,29          | Page  |
| <b>DE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121.70   | 122.60    | Zaffee.               |               |               | He    |
| <b>6</b> 2 page (1911)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124.20   | 124,50    | London (EA) Robuste-  | 17. 8.        |               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164,60   | 129,00    | Kontrain Sept.        | 2400-2404     | 14. 8.        |       |
| Hader Chicago (crisush)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17. 9.   | 14. 8.    | Nov                   | 2425-2431     | 2420-2425     | Seb   |
| Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173.50   | 176.00    | be                    | 2358-2960     | 2440-2444     | Chi   |
| Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 175.00   | 177.00    | Jan.<br>Umsatz        | 2516          | 2370-2371     | loc   |
| <b>10</b> 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173.00   | 176.00    |                       | 2016          | 3532          | Cax   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           | Yakao                 |               |               | 4%    |
| Wale Chicago (ofbash)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           | London (£/t)          |               |               | 1     |
| Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 309.25   | 316,50    | Terminiontraliz Sept. | 2216-2220     | 2214-2219     | Table |
| Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 284.25   | 289,50    | Dez                   | 1930-1932     | 1940-1941     | No.   |
| <b>18</b> 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 298,75   | 292,75    | M12                   | 1863-1865     | 1866-1868     | 100   |
| Booste Winnipeg (care, S/I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 17. 8. | 14. 9.    | Ucassiz               | 5859          | 7891          | 1 200 |
| Ole,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129,10   | 120,70    | Zucker                |               |               | ble   |
| Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128,00   | 126,80    | Loudon (\$4), Nr. 8   |               |               | yes   |
| Mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130.80   | 131,70    | CRC.                  | 112 20 114 20 | 122.60-122.80 | Sch   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           | Dez                   | 121.20-125.80 | 133 00-133 80 | Cal   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           | 1017                  | 142.60-143.50 | 150,20-150,40 | Die   |
| Genu8mitte!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           | Umestz                | 3906          | 2244          | Dez   |
| denonusria!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                       | -             | 4277          | Feb   |
| Kaffan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           | Platter               |               |               |       |
| New York (c/lb) 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.       | 14. 5.    | Singapur (Straits-    | 17. 9.        | 14. 5.        | Sele  |
| Terralelecter. Sept 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 141.50    | Sing\$/100 kg)        |               |               | Chi   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53       | 138.90    | scher. Sarawak spez   | 425,00        | 420,00        | Feb   |
| Mirz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 137.50    | welfar Seranak        | 685,50        | 880,00        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.0      | I GF July | MANUAL BANKS,         | 602,50        | 687,50        | 10    |

|                                                                              |                                           |                                      |                                                                                            | <u> </u>                                       |                                      | 120 1011111                                                 | ~~ 1 1                                |                                       |                                                                                            |                                          |                                                 |                                                                               |                                                       |                                              |                                                              |                                                       |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Compensati<br>New York (176)<br>Sept                                         | 17. 9.<br>160,00<br>173,95<br>172,65      | 14. 9.<br>179,00<br>173,60<br>173,15 | Hillete<br>Chicago (c/fs)<br>Octage aich, schwere<br>River Northern<br>(Gibs eich, schwere | 17. 8.                                         | 14. S.<br>69,00                      | Wolle, Fasen Bestemolia Bistr York (c/b) Rostraid W. 2 Okt. | 17. 9.<br>82.50                       | huk<br>14, 9,<br>63,65                | Knotschuk<br>Mainysin (real. c/lg)<br>Okt                                                  | . 220,50-221,00<br>. 208,50-209,50       | 219,00-219,50<br>219,50-220,00<br>208,00-209,00 | Zian-Preis Pe<br>Strass-Zian<br>ab Werk prompt<br>(Ring Ag)                   | enang<br>17. s.<br>29,15                              | 14. 9.<br>29,15                              | Produz Pres                                                  | 17. 9.<br>335,25<br>702.00<br>324,80-329.50<br>475,00 | 14, 9<br>341,4<br>725,6<br>327,00-329 5<br>475,6 |
|                                                                              | 171,55<br>179,70<br>1 200                 | 172,30<br>171,10<br>1 700            | River Northern Selecteson Chicago (criush) Segr                                            | 50,00<br>589,00<br>587,00                      | 63,55<br>603,55<br>807,00            | Dez                                                         | 64,50<br>66,43<br>67,51<br>68,75      | 64,95<br>66,80<br>66,50<br>69,65      | lir, 3 RSS Old                                                                             | . 198,00-199,00<br>17. 9.                | 197,50-198,58<br>14. 9.                         | Deutsche Alu                                                                  | 18. 9.<br>355-373                                     | 17. 9.<br>355-373<br>367-375                 | Paltajuru fr Handlerpr Produz - Pres Silber (c/ferunze) Sept | 136,50-137,50<br>150,00<br>702.00                     | 138,00-133,0. *<br>150,6<br>718 #                |
| Ole, Fette, Tid<br>Erdantik<br>Hor York (c/b)<br>Sidstanien fob Werk         | 17. s.<br>38,00                           | 14. 9.<br>39,05                      |                                                                                            | 582,00<br>802,50<br>815,00<br>684,60<br>829,00 | 619,00<br>632,50<br>641,00<br>647,00 | Chartechark New York<br>(e/Re); Hindistrates<br>lace RSS-1: | 69,65<br>46,50                        | 46,50                                 | BAC BIC BIC                                                                                | . 625,00<br>710,00                       | 625.00                                          | Lag. 226<br>Lag. 231<br>Lag. 233<br>Die Press versiehen sic<br>5 1 frei Werk. | 367-375<br>367-405<br>397-415<br>It für Abrahmenserge | 387-405<br>387-415<br>297-415<br>2 von 1 des | Oka                                                          | 704 50<br>711 50<br>719,00<br>725,40                  | 722.5<br>729.01<br>735.7<br>743.01               |
| Meiefi<br>New York (cfb)<br>US-Mittelwesisten-<br>ten fob Werk               | 8.5                                       | 29,75                                | Solescinet<br>Chicago(Sasht)                                                               | 625,00<br>145,70                               | 644,08<br>448,00<br>150.00           | Modie<br>Lond. (Neutl. chg)<br>Knuzz. Nr. 2:<br>Okt.        | 17. 9.<br>502-506                     | 14. 9.<br>500-506                     | Erläuterunge<br>Menges-Angaben: 7 tro;<br>= 0.4536 kg; 1 R. – 7                            | eduntat (Feinusan)                       | = 31.1035 a 1th                                 | Edelmetalle Philis (OM je g) Sold (DM je rg Feingold                          | 18. S.<br>34,50                                       | 17. 0.<br>34,55                              | Mic<br>Ma<br>Umskir                                          | 738.00<br>775.00<br>25.000                            | 756 0<br>774 0<br>23 9                           |
| Enjadt<br>Chicago (cfb) Sept<br>Old                                          | 25.25<br>25.20<br>24.20                   | 28,55<br>25,60<br>24,70<br>24,42     | Dec.                                                                                       | 147,20<br>153,20<br>156,30<br>160,20<br>165,00 | 156,00<br>159,00<br>163,50<br>168,50 | Unseitz                                                     | 517-518<br>519-520<br>96              | 910-516<br>515-517<br>178             | Westdeutsch                                                                                |                                          |                                                 | Banken-Vidpr                                                                  | 33 900<br>33 150<br>)<br>34 190                       | 33 750<br>33 000<br>34 000                   | New Yorker  <br>Kapter (c/b)<br>Sept                         | 17. 0.<br>54,95<br>55,15                              | 14, "<br>57,<br>57,1                             |
| Marz                                                                         | 24.20<br>23.55<br>23.70<br>23.40<br>23.15 | 24,20<br>24,00<br>23,85              | Leingant<br>Whynig, (con., SA)<br>Okt.                                                     | 168,50<br>17. 9.<br>347,20<br>356,00           | 14. S.<br>349.00                     | Roctaix (FAq) Karuszüge: Oie                                | 17. 9.<br>51,60<br>51,40<br>52,90     | 14. 9.<br>51,60<br>51,40<br>52.80     | (DM je 100 kg)<br>Blet: Basis London<br>Izeford: Morat<br>dritteig: Morat                  | 118.63-118.61                            | 17. 9.<br>115,78-115,97<br>119,04-119,23        | Rücknahmeger,                                                                 | 33 340<br>35 860                                      | 31 150<br>35 660<br>33 380                   | Dez                                                          | 56,40<br>57,05<br>58,20<br>59,35                      | 5. C.<br>5: E.<br>56. F.<br>50 C.<br>61.5.       |
| Reserve (least)<br>New York (c/b)<br>Mississippi-Tal                         | 30,50                                     | 30,00                                | Micz<br>Kalosałi<br>New York (cab)                                                         | 368,20<br>17. 9.                               | 357,00<br>370,10                     | Walls Selsey                                                | 53,20<br>1                            | 53,10<br>0<br>anderez sunakeli        | Zinic Basis London<br>hufend, Monat<br>dritting, Monat<br>ProduzPreis                      | 239,15-239,53<br>236,68-236,87<br>291,59 | 227,71-228,10<br>227,52-227,71<br>288,21        | Sitteer<br>(DM je to Feinsitter)<br>(Sasis Lond. Feing)<br>Degussa-Vidor      | 713,40<br>692.50                                      | 717,50<br>696,40                             | Londoner Me                                                  | etallbörse                                            | 90                                               |
| Chicago (c/fb)<br>loco loso<br>Choise white hog<br>4% fr. F.                 | 28,00<br>21,50                            | 29,00<br>21,50                       | Westieste toh Werk<br>Erdenfilk<br>Rotardem (SA)<br>Jogl. Hark, cif                        | 58,00<br>18, 9.<br>935,00                      | 58,00<br>17. 9.<br>945,00            | (ansir. c/g)<br>Marino-Schwollwolle<br>Standardtype<br>Old  | 17. 9.<br>560.0-561.0                 | 14. 9.<br>561.0                       | NE-Metalle                                                                                 | •                                        | 4114-4155                                       | Rictorahmeprvearbetet                                                         | 744,00                                                | 749,00                                       | Alternation (£1) Kasse                                       | 835,00-835,50<br>312,50-313,00                        | 331,00-63: t.<br>300,50-30: 7                    |
| ladig New York (crib) top white                                              | 21,24<br>21,00<br>19,25<br>16,75          | 21,25<br>21,00                       | Leileiji<br>Roterdam (SA)<br>jugi. Herk. ex Tank<br>Pakealii                               | 690,00                                         | 640,00                               | Umsatz                                                      | 566,0-560,0<br>14<br>17. 9.<br>590.00 | 576,0-580,0<br>12<br>14. 9.<br>680.00 | (OM je 100 kg) Elektrolytkupter für Leitzwecks (DEL-Motz)*) Biel in Kabein                 |                                          | 17. S.<br>383,60-395,52<br>123,50-124,00        | London<br>10.30<br>15.00                                                      | 10. 9.<br>336,50<br>336,75<br>334,80-335,30 337,      | 17. 9.<br>338,00<br>335,25<br>,25-337,75     | Kepler<br>Honergrade (£1)<br>matags Kasse<br>3 Monate        | 1023.0-1024.0<br>1044.5-1045.0                        | 1012 0-1013 )<br>1032,5-1033                     |
| bleichtling<br>yallow max, 10% fz. F.<br>Ichareine<br>Chicago (c/fb)<br>Okt. | •                                         | 19,25<br>16,75                       | Rotandam (SApt)<br>Surreiza oli                                                            | 625,00<br>227.50                               | 615,00<br>242,00                     | undergraded:                                                | 570,50<br>17. 9.                      | 570,50<br>14. 9.<br>13 544            | Alexaloisen<br>für Leizwecke (VAN)<br>Rundbarren<br>Vorziehdrähl<br>-Ad der Gwedlose der N | 464,00-464,00                            | 464,00-464,50                                   | states (p/Feinunze) London Kasse 3 Monate                                     | 102 250<br>572,30<br>586,90                           | 102 000<br>557,40<br>582,20                  | abends Kasse                                                 | 1022,0-1023,0<br>1040,0-1042.0                        | 000.0-1000                                       |
| Petronomical March                                                           | 47,10<br>48,79<br>51,10                   | 47,20<br>48,50<br>51,12              | Kalanedi<br>Rotherisco (S/igt)<br>Philippiana cit                                          | 1370,00                                        | 1345,00                              | Clet                                                        | 17. 9.<br>62.50-64.00                 | 12 548<br>14. 9.<br>61.00-63.00       | sen Karlproter Auch 19 1<br>Messingnotic<br>185 St., 1. Ver-                               | Kaptereareiter en<br>Erungen<br>18, 9.   | d Kuplerbesieher.<br>17, 9.                     | 6 Monate                                                                      | 636,15<br>17. 9.<br>256,75                            | 597,20<br>629,25<br>14, 9.<br>260,56         | Ziek (£A) Kasse                                              | 9675-9830                                             |                                                  |
| Chicago (c/b)<br>Febr.                                                       | 53,50                                     | - 53,92                              | Roterdam (S/I)                                                                             |                                                |                                      | Okt                                                         | 61,00-64,00<br>62,00-85,00            | 59,00-62,00<br>61,50-62,50            | arbehungsstufe<br>MS 58, 2. Vet-                                                           | 382-385                                  | 382-385                                         | Palladium (£-Feinuzz)<br>Loston                                               |                                                       |                                              | \$A.1                                                        | -                                                     | 300-312                                          |

### **Landhaus auf Mallorca**

7 Zi., Bad, 2 sep. Duschen, Cheminee, Hzg. etc. Romantische Gartenanlage mit Weiher, eig. Brunnen, Grdst. ca. 4900 m², eine Autostunde von Palma, Preis DM 250 000,-

Angebote unter A 03/92165 Publicitas, 4010 Basel/Schweiz

Neue Festgeld-Anlage euf DM-Basis. Schon bei Laufzeit 1 Jahr 12% Fragen Sie nach Einzeihelten: 02 28/31 35 85

Sportartikel-Versand-Unternehmen

Bad Grund/Harz

Farto-PS, Tel., Fabrainhi, Schwimm-bad, Sauma, Soiar, Ruheraum etc., Balk, m. wunderschöner Aussicht (auf Wunsch Vermietgarantie durch gr. Ho-tel mit Eigenmutzung), Verkaufspreis; 1-Zi-Aptim. DM 48 000,- Anz. DM 15 000, Z-Zi-Aptim. mr 79 000,- Anz. DM 20 000,- (Wert der Aptim. weit bö-her) Finanz, kann übern. werden, Zuschr. erbeten unt. K 8703 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**Eigmalige Gelegenheit:** Herzen der Zentralschwistig zu verkaufen luxuriöse Villa

För die Anschaffung neuer Kommunikationsgeräte benö-tigt der Capital Club e. V.: Capital

Festrendite: 18 %, Laufzeit: 12 Monate, Anteile: à DM 1000,— Capital Club e. V. Ziegelstr, 8 D-3000 Hannover 91

**Von Privat** Wohn- und Geschäftshaus

Zahnarzipraxis, Bj. 1983, bei Ol-nburg (Oldb.), langir. vermietet linkerbau m. Sprossenfenstern Tel. 0 44 05 / 82 06

Schweiz/Tessin

Im ideelen Sommer- u. Winterkurort FAIDO entsieht das Fertenzentrum "FORMIGARIO" mit 3-, 3½-, 4½-Zi-Wohnungen ab Fr. 109 600-, Luz. Ans-bau mit allem Komfort, Siddage. Re-servieren Sie sobrt. Auskunft: Immobilisue Capriasca CH-6950 Tesserete, T. 69 41 91/91 36 45

Zwischen Ammersee u. Alpen Rustik, Landhaus m. Einliegerwhg, n. freist, 258 m² Wohn-/Nîl, 660 m², Bergbliekgrundst. a. Dorfrand, v. Holz, Kachelofen, Pußb.-Rzg., Sau-na, 448 000,- DM. Tel. 0 01 93 / 80 59

Für Anzeigen

Gewerblichen Maklem Webnungsvermittlern

gebräuchliche Åbkürzungen

**Hsm.** Hausmakler Mkl. Makler

Ring Deutscher Makler

YDM Verband Deutscher Makler

Verein. Hambg. Hausmakler von 1897 e. V.

Preis: VHS
Animgen etb. unter L 9704 on WELT-Verlag, Positioch 10 08 64, 4300 Essen.

USA — VIRGINIA erden diese America musika lesen! Farm von über 32,8 ha, Reside Zi., renoviert, 40 km von Lynchbu US-5 120 000, - Privat. Tel. 0 18 04-7 94 65 65 oder schreib Sie bitte an Lombard, 11145 Northber Rickmend, VA 22 235 4121

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen.

Ihr Büro in Nürnberg

 Neubauten 70–5.000 m² Eigen- u. Fremdobjekte Verkehrsgünstige Lagen
 Kurz- und langfristig Vermietet provisionsfrei

Ki3 Gesellsch. f. Kommunalu. Industriebauren mbH Fürther Str. 2, 85 Nürnberg 80 Telefon 0911/26 89 06

Im Städtedreieck Essen/Mülheim/Oberhausen (Essen/Aktien-straße), in direkter Nähe zur A 430, vermieten wir

Lagerflächen von 300–4300 m² und Büro- und Sozialräume bis insgesamt 580 m<sup>2</sup>

Vorhandene asphaltierte Freiflächen: 3850 m² Bernhard Ahr GmbH, 4200 Oberhausen, 02 08 / 8 50 52 34

Köln \* Information

Top-Grundstücke für Geschäfts- und Bürogebäude in Köln-Mülheim.

Die Stadt Köln bietet Ihnen im Erneuerungsgebiet Köln-Mülheim, an der B8 am Clevischen Ring, Nähe Wiener Platz, ein 17.000 qm großes Grundstück an. Anschluß der BAB Frankfurt-Ruhrgebiet 400 m. Parzellierung ab 1.500 qm möglich. Vorgesehene Bebauung 4-5geschossig. Der Kaufpreis richtet sich nach Art und Umfang der baulichen Nutzung. Eine einmalige Gelegenheit für Großhandels- und Dienstleistungsbetriebe sowie Verwaltungen aller Art.

Wirtschaftsförderung Köln Köln lohnt sich

Wenden Sie sich bitte an das Arnt für Wirtschaftsförderung, Am Hof 52, 5000 Köln 1, Tel. (0221) 221-3314.

**Exklusives Hotel** 

geeignet auch als Speziotklinik, Reha-Zentrum, Konzem bzw. Firmen-Erholungs-heim in ruhiger Mittelpunktioge zwischen zwei bekannten stätwestdeutschen Ferten-, Kur- und Tagungsstäden, Baujahr 1982, Grundstäcksgröße rd. 2500 m², davon 450 m² bebaute Hotelfläche in unverbaubarer Honglage, mit Penthousewohnung (n. a.); rd. 500 m² Parktäche und rd. 1500 m² Grünanlage (hiervon noch ¾ für Erweiterungsbau geeignet).

Beste Ausstallung, 42 Bellen, olle Zimmer mit Bod/DU/WC/Bolkon, Radiowecker und TV-Anschluß.

List, Sauna, Sonnenserrasse, Liegewiese Hausbar, Kamin- und Fernsehbereich

Besichtigung noch Terminabstimmunn.

Restaurant mit 50 PL, Tagungsraum b. 35 PL, zu verkouten

Natürlich können Sie in Düsseldorf jede Menge Büroräume mieten. Aber nur 15.000 qm mit so einem Entrée.

Eine Eingangshalle kann bereits auf den ersten Blick viel über Anspruch und Wirklichkeit eines Unternehmens aussagen. Wer den Standart seiner Firma neu bestimmen möchte, für den wird deshalb auch die Frage des Entrées zu einer Frage der unternehmerischen Philasophie.

In der Eingangshalle des neuen

Kennedydamm-Centers wurde diese Überlegung sichtbar berücksichtigt. Großzügigkeit und Obersichtlichkeit der Architektur sprechen für die zeitgemäße Kanzeptian. Die elegante Portierslounge für das repräsentative Niveau.

Und die Ausstattung entspricht dem erstklassigen Image

des Hauses. Gut für Ihre Besucher. Denn positiv eingestimmt läßt sich besser verhandeln. Gut für Sie. Denn Sie finden hier 15.000 am Bürofläche, die alle Kriterien moderner Büroplanung erfüllen. Ohne Klimaanlage. Was sich auf die Nebenkostenrechnung ebensa positiv auswirkt wie auf das Betriebsklima bei Ihren Mitarbeitern.

Ganz gleich, ab Sie nun 250 am ader mehr als 1.000 am auf einer Etage suchen: Das Kennedydamm-Center hält, was sein Entrée verspricht.

Für Interessenten haben wir Musterbüros eingerichtet. Wenn Sie einen Termin vereinbaren oder weitere Fragen zur Vermetung klären wallen, rufen Sie bitte Industrie-Immobilien Müller an: 0211/504081.

DAS KENNEDYDAMM-CENTER.

#### Kapitalanlage – Renditeobjekt

vk. 9,9fache Jahresmiete, Langenfeld, Ia Lage, Grdst. 4850 m<sup>2</sup>. Neubauhalle, 1560 m<sup>2</sup>, ME 200 Tsd. p. J., VK 1 980 000,-.

Zuschr. erb. u. F 9502 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

**BÜROHAUS HAHNSTRASSE 31/35** Ffm.-Niederrad/Bürostadt

noch 4800 m³ Bürofläche, zu verm. Teilanmletung ab 500 m² mögl., Baumaufteilung nach Wunsch, Parkplätze vorhanden. Provisionsfrei über Hausverwaltung

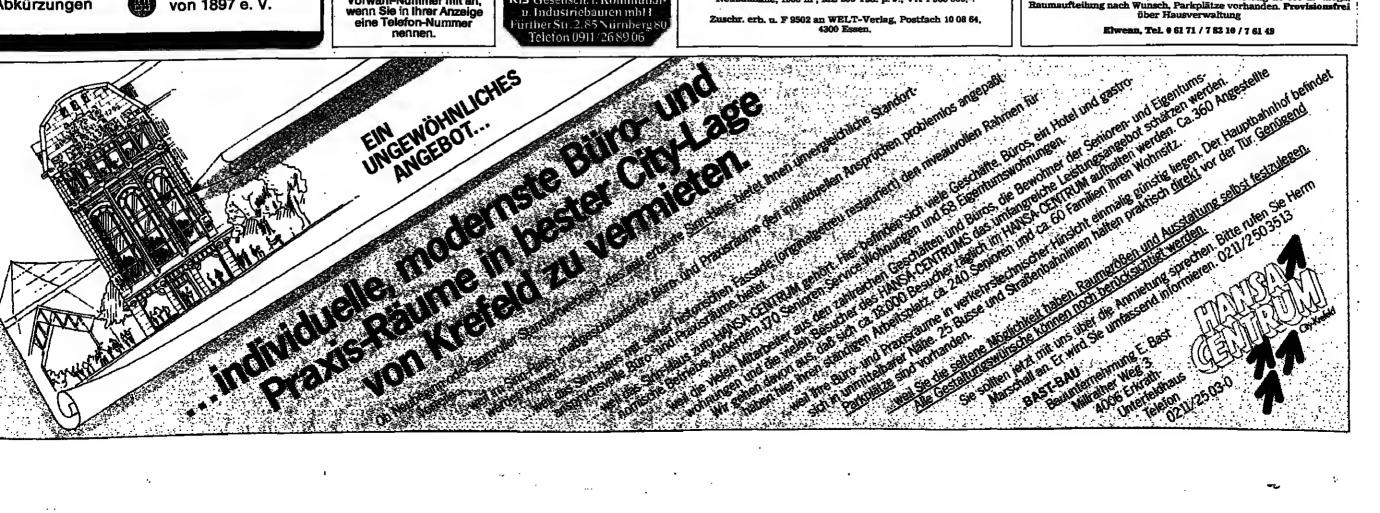



EUROGELD SFR 6% für Baufinanzlerungert File Seint Tel 05341 / 35319

alle Schikanen: u. a. Hallenbed (8 x 4), 4 Badezi., 3400 m², Verhand-hingsbesis Fr. 1,1 Mio., Finanz. gesichert. Anfragen an: W.A.S. Immobilien und Treuhand AG, Schmiedgasse 70, CH-6472 Erstrield, Tel. 00 41 / 4 45 10 77

zemilikate@

: We chronie

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FESTVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | erzinsliche we.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KTPAPIEKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | DIE WELT -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AT. 220 - MA                           | WOCI, 15. 005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buncies on let in each of the car in the car | 100,18 17,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,9 181,4 181,3 181,4 181,3 181,4 181,3 181,4 181,3 181,4 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 181,3 | Der hohe Dollarkurs hat bei c                                                                                                                                                                                                                                                          | Color   Colo | ### Weise Hack  ### State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 8 RWE 43   56,257   56,256   56 dg, 00   56 dg, 77   70,25   704,72   706,27   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   700,25   7  | F L'Air Liquide D Ross F Alcas | 18 9 17 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1    | Comments of the second of the  | ************************************** | For Some of Carlotte State of Carlotte State Observed State  | のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、<br>のでは、 |
| 7 7 8 9 8 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G 101.26 G 104.56 G 104.56 G 104.56 G 100.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hn5 Britana, Hypo, P1 1 7 dgl, P1 62 7 dgl, P1 87 8 dgl, P1 87 8 dgl, P1 87 8 dgl, P1 87 8 dgl, P1 83 8 dgl, P1 199 806 8 dgl, P1 193 805 8 dgl, P1 193 806 806 806 806 807 7 dgl, P1 143 808 808 808 808 808 808 808 808 808 80 | # 8 Lbk.S-Holat.Pf 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56   D. B. DSLB P. 128   85.56   86.56   756   601. Pt 47   752.56   82.56   756   601. Pt 47   752.56   82.56   756   601. Pt 47   752.56   82.56   756   601. Pt 101   101G   1 | Cottonsonieinen  F 714 846 84. Im. 83 m0 73.308 73.40 775 dcj. 53 d0 73.308 73.40 78 m0 0M 113,16 112.5 78 m0 0 M 113,16 112.5 78 m0 S 1226 1226 78 dcj. 83 m0 1227 123,5 78 dcj. 83 m0 1227 123,5 78 dcj. 83 m0 104 80 105 78 dcj. 83 m0 105 78 dcj. 83 m0 105 78 dcj. 83 m0 105 78 dcj. 84 m0 105 78 dcj. 83 m0 105 78 dcj. 84 m0 105 78 dcj. 84 m0 105 78 dcj. 83 m0 105 78 dcj. 84 m0 105 78 dcj. 84 m0 105 78 dcj. 83 m0 105 78 dcj. 84 m0 105 78 dcj. 84 m0 105 78 dcj. 83 m0 105 78 dcj. 83 m0 105 78 dcj. 84 m0 105 78 dcj. 83 m0 105 78 dcj. 84 m0 105 78 dcj. 83 m0 105 78 dcj. 83 m0 105 78 dcj. 84 m0 105 78 dcj. 83 m0 105 78 dcj. 84 m0 105 78 dcj. 83 m0 105 78 dcj. 84 m0 | F But Canada F Basso de Baltan F Basso de Baltan F Basso de Baltan F Basso de Savander F Basso de Vacziya F Basso de Vacziya F Basso de Vacziya F Basso de Vacziya F Basso Fradi M Basser Frad G Bassone Fradi B Basson F Basson B Belhehman Shed F Basson B Belhehman Shed F Basson B Belhehman Shed F Basson B Belhehman B Basson M Bassyamville Copper F Bondar G BP M Basson F Basson F Cons F  | 24.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20 | # Types Par Food # Impais # Im | ##                                     | O Femar Cas Helps Costs Helps Costs Services Ser | 选生产的 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# DIE WELT

Beruter der Chefredaktion: Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos, Klaus Bruns, (stelly.)

Che's vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Friedr. W. Hecring, Heins Klage-Löhke, Jeus-Martin Lüddicke Bonn; Horst Hilles-beim, Hamburg

Prised: W. Hecring. Heins Rings-Libke. Jens Martin Libdekes Brum; Horst Hillesbeim, Hamburg Verontworlich für Seile i, politische Nachrichten: Gernot Factur, Deutschland: Norbert Kock, Rödiger v. Wolkowsky istellu.; Internationale Politik: Hanfred Neuber; Ansland: Hirty met Medicahlier istellu.; Seile 3: Burchurd Müller, Dr. Manfred Bowdol istellu.; Metungen: Emovour Loewenstern: Bundeswehr Rödiger Monise; Osteuropa: Dr. Carl Gostaf Ströhm: Zeitgeschichte: Waller Gortin; Wirtschaft: Gerd Brüggemann, Dr. Leo Fascher istellu.; Industriepolitik: Finan Baumann, Geld und Kredit: Claus Bertinger; Feulleton: Dr. Peter Bitter, Reinhard Beuth istellu.; Gelstige Welt/WELF des Buches: Alfred Starkmann, Peter Böbbis (stellu.; Fernschen: Dr. Rainer Noklen; Wissenachsch und Technik: Dr. Dieter Thlerbach: Sport: Frank Quednau; Aus aller Welt: Rmit Teske (stellu.; Rense-Welt.T. und Auto-Welt.T. Heinz Hortmann, Bright Cremers-Schlemann (stellu. Kurge-Lübko, Welt.T-Report Haland: Heinz-Runge-Lübko, Welt.T-Report Linand: Hei

Weitern leitende Redakteure: Werner Kahl. Lothar Schmidt-Mühlisch

Fotoredaktion: Bettina Rathje Schinfredaktion: Armin Rock

Barwolf
Deutschind-Korrespondenten Berlin.
Hans-Rüdiger Karutz, Klaus Geitel, Peter
Weertz, Disseidorf: Dr. With Herlyn,
Joachim Gehlhoff, Haruld Posny; Frankfurt: Dr. Dankwart Guratzsch rougleich
Korrespondens für Stadtebau Architekturi,
Inge Adham, Joachim Weber; HamburgHerbout Schütie, Jan Berch, Kufer Warnekke MA; Hannover/Kleit Christoph Craf
Schwerin von Schwaenfeld (Politiki; Hannover: Dominik Schmidt (Wirtschaft); Munchen: Peter Schmaß, Dankward Seliz;
Stuftgart: Xing-Hu Kuo, Werner Neitzel

Cheftenrespondent (Inhandt: Josechim

aparocent air Jaropai, ware va noce A Auslandshiros. Britasel: Wilhelm Hadler: London: Fritz Wirth. Wilhelm Furier: Moshau: Friedrich H. Neumann: Paris Anguat Gra! Kageneck. Joschim Schanfuß; Rom: Priedrich Michaner: Stockholm: Beiner Gatermann; Washington: Thomas L. Kielinger, Horgi-Alexander Siebert.

Aushards. Romesmondaten. WELT/SAD:

Gatermann, Washington: Thomas L. Kveinger, Horst.-Alexander Slebert.
Austands-Korrespondenteo WELT/SAD:
Alben: B. A. Anionaros; Beirut: Peter M.
Banke: Bogoth: Prol. Dr. Günter Priedlander; Brüssel: Cay Graf v. Brockdorff-Ahlelakit, Bodo Badke: Jerusnlem: Ephrolin
Lahuv, Heinz Schewe; London: Heimul
Vosa, Christian Ferber, Claus Geissmar,
Stegiried Helm. Peter Michalaid, Joachim
Zwikirsch; Loz Angelex Karl-Heim: Kukowski; Madrid: Rolf Görtz; Masinad: Dr.
Günther Depas, Dr. Monika von ZitzewitzLonmon: Masico Gir; Werner Thomas; New
York: Alfred von Krussenalern, Gilu-Bauer.
Brust Hunbruck, Hans-Jürgen Stöck, Wolfgang Will; Paris: Belnz Weissonberger, Constance Knitter, Joachim Leibel: Tokio: Dr.
Fred de La Trobe, Edwin Karmfol; Wasnington: Dietrich Schulz; Zörish: Pietre
Rothschild.

Zeutrahrdaktion; 5300 Bonn 2, Godenberger Allee 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714, Perukopierer (62 28) 37 34 65

1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (830) 259 11, Telex 194563, Anzeigen: Tel. (930) 2581 2231/32, Telex 184565

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straffe ), Tel. (0 40) 34 71, Telex Redaktion und Ver-treb 2 170 010, Auxeigen: Tel. (0 40) 3 47 43 50, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. 10 20 341 15 11, Anzesgen: Tel. (0 29 04) 18 13 34, Telex 8 579 134 Fernkoplerer 15 20 34) 5 27 28 und 8 27 29 3000 Hannover I, Longe Laube 2, Tel. (05 11) 179 11, Telex 9 22 819

Anzeigen: Tel. (03 | 11 5 48 00 06 Telex 52 30 105 4000 Disseldorf, Graf-Adolf-Platz 1), Tel. 103 11) 37 30 43/44, Anzeigen: Tel. (02 11) 37 50 81, Telex 8 587 756

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße S, Tol. 10 69 71 73 11; Tolez 4 12 449 Fernkopierer (0 691 72 79 17 Anzeigen: Tef 10 691 77 90 11 - 13 Telex 4 185 525

7000 Stutigart, Rotebühiplatz 20a, Tel. (07 111 22 13 28, Tolex 7 23 908 Anzelgen: Tel. (07 11<sub>1</sub> 7 34 50 71

8000 München 40, Scheilingstraße 29–41, Tel. (0 89) 7 38 13 01, Telex 5 23 813 Anzeigen: Tel. 18 89) 8 59 60 39 / 39 Telex 5 23 238

Monatsabonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 25,50 ein-schließlich? \*\* Mehrwertsteuer. Ausland-abonnement DM 35,- einschließlich Porto. Der Freis des Latipostabonnements wird auf Anfrage mitgeteilt. Die Abonnements-gebühren sind im voreus sinhlien.

Amtilches Publikationsorgan der Berliner Berse, der Bremer Wertpapierbörse, der Rheinisch-Wentzälsischen Börse zu Dossel-dorf, der Frankfurter Wertpapierbörse, der Hansseätischen Wertpapierbörse, Hannburg, der Nitcieruschanken Börse zu Hannover, der Bayerischen Börse, München, und der Badon-Würtzembergischen Wertpapierbör-se zu Stuttgart. Der Verlag überninmt lei-on Gewähr für sämtliche Karmotierungen.

Die WELT erscheint mindestens viermal jährlich mit der Verlagsbeilage WELT-REPOET.

Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str Nachrichtentechnik: Reinhard Precheit

Aureigen: Hans Biehl Vertrieb: Gerd Dieter Leilich Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100; 2000 Hamburg 26, Keiser-Wilhelm-Str. 6.



Der Memill Lynch-Konzern: Bilanzsumme 1983: über 23 Mrd. US-Ş · Ober 4,2 Millianen Wertpapierkonten Nahezu 600 Niederlassungen und Büras in 29 Ländern

### Was ist noch attraktiver als ein Zero-Bond? Der TIGR\*von Merrill Lynch

Machen Sie doch aus 1. \$ 100,000 heute

\$ 181.800° in S Jahren \*) Rendite: 12.70% effektiv \*TIGR = Treasury Investment Growth Receipt

2, \$ 100.000 heute \$ 327.600\* in 10 Jahren ") Rendite: 12.60%

3. \$ 100.000 heute \$ 1.008.600\* in 20 Jahren \*) Rendite: 12.25%

Diese Renditen erzielen Sie mit TIGRs, abgezinsten Farderungen In Schuldverschreibungen, basierend auf US-Regierungspapieren. Die Renditen bei dieser interessanten Kapitalanlage richten sich nach dem aktuellen Zinsgefüge und der Laufzeit, die bis 30 Jahre reichen kann. Sie sind derzeit noch ausgesprochen attraktiv; das Währungsrisiko ist kalkulierbar. Rechnen Sie einfach aus, was ein 4½% Zinsvarteil im Dallar gegenüber der DM über eine Laufzeit von einigen Jahren bringt: z.B. bei einer Laufzeit bis 1994 kann der Dollar um 33% fallen. Sie verdienen noch immer mehr als bei einer

DM-Anleihe ähnlicher Laufzeit. Darüberhinaus bieten wir unter bestimmten Voraussetzungen die Finanzierung in verschiedenen Währungen beim Kauf von Festverzinslichen Anleihen und auch von TIGRs über unsere eigene Memil Lynch International Bank, Landon. Mehr über diese Anleihen mit Zinsfestschreibung erfahren Sie bei Memill Lynch. Schließlich sind wir nicht nur die Spezialisten für serläse Kapitalanlagen, sandern auch einer der größten Bond-Emittenten und -Händler. Nutzen Sie

diese einmalige Kambinatian eines interessanten Angebotes und fachgerechter Beratung. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Steuerberater über die für Sie eventuell vorteilhafte steuerliche Behandlung von TIGRs und Zero-Bonds. Minimum-Einlage: \$ 25,000.

### Merrill Lynch

Ein führendes Investmenthaus auf dem Finanz- und Kapitalmarkt USA Wenden Sie sich für weitere Informationen an das nächstgelegene Büro des deutschen Repräsentanten Merrill Lynch AG-

4000 Düsseldorf · Karl-Amold-Platz 2 · Tel. 02 11/4 58 10 6000 Frankfurt/Main · Ulmenstraße 30 · Tel. 069/71530

2000 Hamburg 1 · Paulstraße 3 · Tel. 040/321491 8000 München 2 · Promenadeplatz 12 · Tel. 089/230360 7000 Stuttgart 1 · Kronprinzstraße 14 · Tel. 0711/2 2200

Erbitte Nome Ihre Ausarbeitung Straße über TIGR-Bonds



Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45,im Monat (steuerlich absetzbar).

CCF Kinderhilfswerk Dentscher Patenkreis e.V.
Postfach 1105, 7440 Nürtingen, Postscheckkonto 1710-702 PSA
Stuttgart. CCF ist eines der größten überkonfessionellen Kinderhilfswerke der Welt und betreut schon über 260.000 Kinder.

### **Bewerber auf** Chiffre-Anzeigen

... bitten wir, die Chiffre-Nummer auf jeden Fall deutlich sichtbar außen auf dem Umschlag zu vermerken.

Gelegentlich erreichen uns Zuschriften ohne Angabe der Chiffre-Nummer. Um sie an die Inserenten weiterleiten zu können, müssen wir sie öffnen. Das kann zu Mißverständnissen führen.

Also daran denken: Nicht nur innen im Anschreiben, sondern schon außen auf dem Umschlag die Chiffre-Nummer angeben!

Herzlichen Dank.

DIE WELT Anzeigenabteilung

**ENANZANZEIGEN** 

### **sogenemeuerung**

Für nachstehend autgeführte Schuldverschreibung werden ab solori ness Zist-scheinbegen ausgegeben:

51/2% Hypothekenplandbnefe Reihe 21 J/J - 237 015 - 6 % Hypothekenplandbnefe Reihe 56 J/J - 237 061 - . .

Die Bogenemeuerung wird gegen Einreichung der Erneuerungsscheins mit Stücknungsenverzeichnis in doppetter Ausfertigung und anthmitischer Ritthein-nöge durchgeführt. Einreichungen können bei unserer Gesellschaft in Hentlung bzw. Berlin sowie bei allen Bunken im Bundesgebiet und West-Berlin vogge-

Hamburg-Bertin, im September 1984





#### THE BRITISH PETROLEUM COMPANY P.L.C. London

Dividendenbekanntmachung ten in Deutscher Mark vergütet, sofern nicht rechtzeitig Guf-schrift in Pfund-Sterling wedenst Der Board of Directors der The

British Petroleum Company p.l.c. hat die Ausschüttung einer interimsdividende von 10 p je Stammaktie zu 25 p für das Geschäftsjahr 1984 be-schlossen, die am 15. November 1984 an die am 27. September 1984 im Aktionärsregister einge-tragenen Aktionäre zahlbar ist.

Die Dividende wird nach Eingang den Miteigentürnern am Inhaber-Sammelzertifikat der Deutscher Auslandskassenveren AG über die Depotbanken nach Maßgabe der geltenden DevisenvorschrifDurch den UK-Finance Act. 1972 wurde die Quellensteuer zur Die-denden von Gesellschaften im Verenigten Königreich abge-schafft. Dadurch ist der Betrag-der den Aktionaren einabblinde schaft, Dadurch ist der Beitrag der den Aktionären unabhänge von ihrem Wohrsitz zufließt, der gleiche wie der Betreg der erfellen in Dividende ihr ten Dividende ihr ten Dividende ihr erfegt für umbeschielnit Stellen pflichtige (Steuensländer) der deutschen Enkonmer-Körperschaftsteuer,

THE BRITISH PETROLEUM COMPANY P.L.C.

Dresdner Bank Aktiengesellschaft

Hamburg, im September 1984

29...kneif nicht; wenn's schwierig wird. Beiß 7/2 Dich durch!\*\* Ein Ratschlag, den wir täglich hören. Einer von vielen, der zeigt, was unseren Kindern mehr und mehr verloren geht. Selbstvertrauen.

Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz. Doch ohne diese Eigenschaften hat unsere Jugend keine Zukunfts-

Deshalb braucht sie neue Anreize. Neue Anregungen. Und neue Auf-gaben. Aufgaben, die auch ihr die Pflichten in unserer Gesellschaft und den Sinn des Miteinanders und Füreinanders verständlich machen, Aufgaben, die ihr Spaß machen; sie spontan zur Eigeninitiative veran-

wern sie sie erfuilt hat - durch die Bestatigungen im MARTINS-PASS -Lob und Anerkenrung surschaften Ein Ziel ist: Abbeu der webeldand teten Resignation, Wiederbeldand und Stärkung des personischen Selbstbewulttseins, in allen. Femilien mit Kindern. Und über dorf, we Erwachsene und Jagonary Weitere Informationen eth Sie, wonn Sie uns achreiber. Oder uns eine Spende überei Konten: Sperkasse Born.

lassen. Aber auch Aufgeben, die 84

Kto. Nr. 123-123 (BLZ 380 500 00). Postgiroamt Nürnberg Kto.-Nr. 854-854 (BLZ 76010085)

COLLEGIUM MAFTINE

# Schilda

L.S.M. - In Schilda versuchte man bekanntlich einst das Licht mit Säcken ins Rathaus zu tragen. In Bonn hat man seit Jahren ähnliches mit der Kultur vor. Rund 70 Prozent der Kosten "hauptstädtischer Kulturaufgaben" trägt der Bund. Da läßt sich's gut wirtschaften, da lassen sich vor allem leicht große Töne spucken.

Was aber, wenn schon die Esel, die die Säcke schleppen sollen, lahm an Haupt und Gliedern sind? Der Kulturausschuß des Bonner Stadtrates und die Spitzen der Kulturverwaltung (in Gestalt des Kulturdezernenten und des Generalmusikdirektors) haben soeben mal wieder unter Beweis gestellt, daß dies die Gretchenfrage der geistigen Wirklichkeit Bonns ist. Im Alleingang teilten GMD Kuhn

und Dezernent von Uslar dem renommierten französischen Komponisten Olivier Messiaen mit, daß ihm die Stadt Bonn den Beethovenpreis zu verleihen gedenke. Der solchermaßen Geehrte bedankte sich artig, und bedeutende Orchester aus aller Welt wurden gebeten, zum nächsten Beethovenfest Werke des Meisters in der Bundeshauptstadt aufzuführen. Danach erst wurde der Kulturausschuß informiert und aufgefordert zuzustimmen.

Der aber dachte gar nicht daran. Er reagierte, wie das eben kleinkarierte Spießer tun, wenn sie sich übergangen fühlen: beleidigt wie Rumpelstilzchen. Man schrieb einfach einen Nachwuchspreis aus, für den der 70jährige Messiaen leider zu alt ist. Da man das Geld für einen Hauptpreis durchaus im Säckel hatte, beschloß man, den verstörten Franzosen noch ein wenig mehr zu beleidigen: Wenigstens arbeiten sollte er für sein gutes Geld, weswegen man ihm einen Kompositionsauftrag erteilte. Ein Preis jedoch sollte es partout nicht sein.

Nein, meine Suppe eß' ich nicht. Statt GMD und Kulturdezernent für ihr Fehlverhalten nur mit einer kräftigen internen Ohrfeige zu strafen, nahm man lieber einen öffentlichen Skandal in Kauf, Bonn ist ja so groß. Bonn kann sich das leisten. Meint man in Bonn.

Die Angelsachsen ausgestochen: Ein neues deutsches Handbuch des Islam

### Ist Khadhafi ein Ketzer?

Dieser Tage, bei einem Gespräch mit einem gläuhigen Muslim aus Arabien: Es herrsche große Verwir-rung in der Welt des Islams, sagt der Araber. Er zitiert ein Wort des Propheten der Muslims, Mohammed, von Drangsalen, die über die Gläubigen des Islams kommen würden, von Tagen, in denen es nur noch wenige wahrhaft Gläubige geben werde. Für den Gast aus Arabien ist dies ein prophetischer Vorausblick Mohammeds auf unsere Zeit.

Aber ist es nicht, wenigstens aus westlicher Sicht, heutzutage gerade umgekehrt? Spricht man nicht in Europa von einem Wiederaufstieg des Islams, von seinem Siegeszug in Afrika und in Asien, der auch vor den ehemals nur von Christen bewohnten Ländern Europas längst nicht mehr halt macht? Die Verwirrung der Begriffe ist groß. Um welche Muslims, welche Staaten, welche theologischen Strömungen geht es, wenn in Europa von einem siegreichen Wiederaufstieg des Islams die Rede ist? Welches sind die wichtigsten Stromungen im modernen Islam? Wo sind die Rechtgläuhigen und wo sind die Ketzer?

Auf solche Fragen gibt das soeben im Münchner Verlag C. H. Beck er-schienene Handbuch "Der Islam in der Gegenwart" ausführlich Auskunft. Und was gerade in der Flut neuer Bücher über den Islam eine Seltenheit ist: Die wichtigsten Aussagen werden auch die Zustimmung kritischer westlicher Beobachter finden, die Besorgnis über die heute in Europa gängige Beweihräucherung radikaler Muslims empfinden. Die Herausgeber des gewichtigen Hand-buchs, Werner Ende und Udo Steinbach, haben nicht nur hervorragend sachkundige Mitarbeiter gewonnen. Sie haben es auch verstanden, diese Mitarbeiter dort im Zaume zu halten, wo persönliche Leidenschaft sonst vielleicht das Urteil getrübt hätten.

Die in vergangenen Jahrzehnten nicht unbegründete Klage, wichtige Bücher über den Islam würden heute fast nur noch in der angelsächsischen Welt auf Englisch geschrieben, wird durch das Handbuch von Ende und Steinbach widerlegt. Hier sind auf 774 Seiten Informationen zusamme getragen, die man auch in angelsächnicht antreffen konnte.

Einige Kostproben: In dem Kapitel über Libyen und Saudi-Arabien wird aufgrund arabischer Quellen erläutert, warum der Islam des Diktators Khadhafi von strenggläubigen traditionellen Muslims als "Ketzerei" eingestuft wird. Zum Anspruch des saudiarabischen Staats, dort könne der Glaube der Muslims noch in der gleichen Strenge wie zur Zeit der frühen Kalifen ausgeübt werden, bemerkt abschließend der Referent, die Entwicklungstendenzen des Landes zeigten, daß dies gerade nicht der Fall Mit anderen Worten: Inmitten von all dem technischen Fortschritt, den die Erdölwirtschaft ins Land ge-bracht hat, läßt sich die Rückkehr zu mittelalterlichen Formen islamischer Frömmigkeit auch von einem absolutistischen Staat nicht erzwingen.

Besonders hilfreich ist die Übersicht über das heutige islamische Recht. Hier erfährt man exakt, was auch Orientalisten sonst nur allzu oft bloßem Hörensagen entnehmen. Zu den vom Islam für Ehebruch geforderten Strafen wird beispielsweise der Leser präzise belehrt: "Täter, die einmal in legaler Ehe Geschlechtsverkehr hatten, sind nach der Tradition (sunna) wie im Judentum mit Steinigung zu bestrafen. Täter, die niemals verheiratet waren, haben nach koranischer Weisung nur hundert Geiselhiebe verwirkt."

Uber den Islam in Europa und Amerika berichtet der deutsche Muslim Duran Khalid, der noch vor wenigen Jahren unter dem Namen Detlev Khalid schrieh, unter dem Stichwort. Der Islam als Modeerscheinung das Sufitum im Verhältnis zu den "Jugendreligionen". Duran Khalid. den man (falls es so etwas überhaupt gibt) wohl am ehesten als "pro-gressiven Muslim" einstufen kann, wundert sich mit Recht darüber, daß bei den Diskussionen über die Jugendreligionen der islamische Aspekt bisher fast gar nicht mit einogen" wurde.

"Dabei dürfte der Islam letztlich sogar der Hauptgewinntragende dieser Loslösung vom Christentum sein", bemerkt Khalid. Denn zu den Konvertiten zum Islam geselle sich "eine fast doppelt so hohe Zahl von

stik), die zwar nicht offiziell konvertiert sind, aber immerhin einen entscheidenden Schritt hin zum Islam unternommen haben".

Khalid weist auf den in England gegründeten Beshara Trust" hin, der in "intensiver esoterischer Erziehung" eine Einführung in die Lehren des arabischen Mystikers Ibn Arabi biete. Noch aktiver sei das nach einer nordafrikanischen mystischen Bruderschaft benannte Darqawi-Institut mit seiner "Diwan Press" in England. Als einflußreiche Vorbilder innerhalh dieser Bewegung nennt Khalid die großen europäischen Sufi-Meister René Guénon, Frithjof Schuon und Titus Burckhardt

Der islamische Sufismus ist mindestens ein ebensolches Problem wie die christlich oder buddhistisch getönten Sekten. Wohl mancher der mystischen Orientromantik hingegebene Schöngeist - vor allem Damen dürsten hierstir anfällig sein - ahnt zunächst nicht, worauf er sich einläßt, wenn er sich unter dem Einfluß der Dargawi-Anhänger oder von Schriften des Franzosen Guénon und des jüngst verstorbenen Titus Burckhardt in den heißen, verzehrenden Schatten eines mystisch interpretierten Islam begibt.

In unserer Zeit ist der Glaube der Muslims nicht nur geographisch eine ungeheuer vielfältige Welt. Solide Darstellungen seiner Hauptströmungen sind rar. Ende und Steinbach haben vor allem Islam-Forscher der jungen Generation um sich versammelt. Ihr Werk hietet nicht mur der Fachwissenschaft einen wertvollen Dienst. Auch Politiker, Erzieher und Männer der katholischen und protestantischen Kirche, die für die Beziehungen zu den Nicht-Christen verantwortlich sind, finden hier ausführliche und - jedenfalls in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle sachliche Informationen. Es ist gut, daß es dieses Handhuch über den beutigen Islam gibt. Es sollte in keiner zuständigen Bihliothek fehlen. HARALD VOCKE

Werner Ende / Udo Steinbach (Hrag.): "Der Islam in der Gegenwart", Veriag C. H. Beck, München, 774 S. mit 8 Abb. und 2 Karten, 138 Mark.



Magie des Alltags: "Sitzender Mann" (1947) FOTO: KATALOG

Der Maler Jean Hélion in München und Berlin

### Slalom durch die Stile

Er war immer ein Wanderer zwi-schen den Stilen, zwischen den Welten, Deshalb wurde er vom deutschen Kunstmarkt lange Zeit recht stiefmütterlich behandelt. Nun aber hat die Städtische Galerie im Lenbachhaus Jean Hélion mit 200 Werken eine umfassende Retrospektive eingerichtet, assistiert von der Berliner Galerie Poll, die derzeit ebenfalls Bilder und Zeichnungen des französischen Malers anhietet.

Die Münchner Werkauswahl stellt erstmals das Schaffen Hélions auf breiter Basis vor. Die Geschichte der Kunst des 20. Jahrhunderts gespiegelt durch Hélion passiert Revue. Denn der Maler hat sich von vielen beeinflussen lassen, von Torres Garcia über Mondrian und Léger his zu Calder. Es sind Bilder der Anlehnung und versuchter neuer Wege, Abhilder von Zeitströmungen. Allerdings werden in München nicht alle Perioden in gleicher Weise berücksichtigt; das Schwergewicht liegt auf der Zeit his 1953 und den Jahren seit 1975.

Hélions künstlerischer Slalom beginnt in den 30er Jahren, als er in Frankreich zu den Bahnbrechern einer strengen Abstraktion zählte. Damals hatte er sich ganz dem Denken und den Bildsystemen von Doeshurg und Mondrian zugewandt. Bald aber kehrte er jeder Orthodoxie den Rükken und wurde Mitbegründer der Gruppe "abstraction/création". Seine farbigen Abstraktionen, den Gebrauch von Kreisen, Flächen, Balken und Linien hält Hélion eigenwillig his zur "Gefallenen Figur" von 1939 durch, die zum Abgesang aufs Ab-

strakte-Konstruktive wird. Am Ende dieses Jahrzehnts bricht er dann erneut zu anderen Ufern auf. "Ich konnte", so schreibt er in seinem Tagebuch von 1940, "ganz einfach nicht mehr widerstehen, die Wirlichkeit mit ihren neuen Rhythmen, Sequenzen und Qualitäten versuchsweise zu entschlüsseln. An der Kreuzung zwischen Malerei, eigener Erfahrung und Vorstellungsvermögen stehe ich und staune." Das Ergehnis

dieser Überlegungen sind freischwebende Formen und Figuren aus dem Alltag, hunt, laut, bewegt, die sehr optimistisch wirken. Es sind vor allem Männer, mit Hüten, Treppen hinaufsteigend, mit Regenschirm be-waffnet, mit roten Hosen oder weißen

1946 verfällt dieser Künstler der Magie" der Dingwelt, kreist seine Umwelt in banalen Szenen ein: Stra-Benhilder, Volksfeste, Zeitungsleser, Liebespaare und Stilleben entstehen. Léger steht dabei als Pate im Hintergrund. Diese Abkehr von der Abstraktion trägt Jean Hélion den Ruf des Verrats ein.

In den 50er Jahren macht er dann erneut eine Volte über die ganze Moderne hinweg. Er wird nun realisti-scher und detailverliehter. Auffällig auch das Bestreben, ein räumliches Kontinuum zu gewinnen, Figur und Ohjekte einem Gesamteindruck zu unterwerfen. Der formale, schahlonenhafte Stil ist nun völlig aus den Werken verschwunden. Eine ärmliche, triste Atmosphäre bestimmt fortan Hélions Bilder,

Eine weitere Wandlung verrät das riesige, hläulich verfremdete "Triptychon du Dragon" von 1976, in dem der Künstler die Summe seiner hisberigen stilistischen Entwicklung und motivischen Intentionen aushreitet. Ein Werk, das fatal an sozialistische Wandmalereien erinnert. Und schließlich mündet die gewaltige Münchner Ausstellung in seltsam figurierte Dunkelmalerei: "Kippende Stühle", "Wiederaufstehen", "Wiedersehen" lauten die Titel der Werke. Es sind die Motive, die Hélion ein Künstlerleben lang fasziniert haben: Straßenarbeiter, Modelle, Liegende und immer wieder Kürbisse.

Es ist eine verquere, chaotische Welt, die sich nun darhietet. Denn wie wäre sonst "Der Augenblick danach" (1983) zu deuten, ein kopfloser Maler. der weitermalt, ohwohl Stuhl und Staffelei umgekippt sind und nur noch das Modell sich wollüstig am Boden räkelt? (München his 21. Oktober: Katalog 32 Mark: Berlin bis 13. Oktober)

ROSE-MARIE BORNGÄSSER

Andersen auf amerikanisch: Der Film "Splash"

#### Meerjungfrau mit Beinen Die Rührung war groß. Papiertaschentücher raschelten, Tränen wurden getrocknet. Ähnliches hatte es zuletzt wohl nur bei Steven Spielbergs "E. T." gegeben. Aber erinnert das Schicksal der tapferen kleinen Meerjungfrau Madison in Ron Howards Film "Splash - Jungfrau am

Haken" nicht auch wirklich an die Abenteuer des kleinen E. T.? Auch Madison stammt nicht von dieser Welt. Sie ist ein Fabelwesen, im tiefen Meer beheimatet, das ein sonderbares Geschick an die kalten Ufer der Großstadt New York geworfen hat. Und wie dem wackeren E. T. wird auch der kleinen Meermaid die

brutale Wirklichkeit menschlicher

Neugierde fast zum Verhängnis. Aber

mur fast. Denn schließlich will Howards Film ja eine Komödie sein. Wie so oft in guten Komödien, liegen in "Splash" Lachen und Weinen dicht beieinander. Komisch ist es etwa, wenn der Held der Geschichte. ein junger Geschäftsmann, Allen Bauer (Tom Hanks), der furchtbar wasserscheu ist, sich ausgerechnet in eine Meermaid verlieht. Und komisch ist es, wenn das Meerfräulein (mit zwei richtigen Beinen!) über die Fifth

Avenue wandelt und wenn dann ein

Wasserstrahl sie trifft, so daß sie au-

genblicklich wieder ihren Schwanz

hat. Damit beginnt dann der traurige-

re Teil dieser Romanze zwischen Allen und Madison (Darly Hannah). Der Film erinnert in groben Zügen

an Hans Christian Andersens wehmütiges Märchen von der kleinen Meerjungfrau, die aus Liebe zu einem Sterblichen ihr eigenes Element, das Meer, verläßt. Der Preis für zwei Beine ist im Märchen bekanntlich ihre wunderschöne Stimme. Als stumme Schöne taucht sie am Hof des Prinzen auf und tanzt für ihn. Schließlich opfert sie sich für den Geliebten, der eine andere heiratet, und erringt zwar nicht irdisches Glück, aber eine unsterbliche Seele.

Howards Seejungfrau ist weniger zart besaitet. Mit viel Energie setzt Madison alles daran, ihren "Prinzen" zu gewinnen - für sich alleine. Da sie bei ihrem ersten Landgang nur eine einzige Sprache beherrscht, die der Delphine nämlich, lernt sie sogar Englisch - mit Hilfe der Fernsehapparate im Kaufhaus Bloomingdale.

Doch schon jagen Wissenschaftler hinter der Frau her, die aus dem Wasser kam, und sperren sie zu Forschungszwecken in einen Wassertank. Allen Bauer hat viel zu tun, um die Sache doch noch zum glücklichen Ende zu führen. Doch er schafft's. Man geht erleichtert nach Haus.

MARGARETE v. SCHWARZKOPF

### **JOURNAL**

Weiterer Streit um den Film "Paris, Texas"

Der Münchner Filmverlag der Autoren beahsichtigt die Verleihrechte an dem Wim-Wenders-Film "Paris, Texas" zu verkaufen. Entsprechende Verhandlungen wurden von dem Hauptgesellschafter des Filmverlages, dem "Spiegel"-Herausgeber Rudolf Augstein, und dem Geschäftsführer des Verleihs, Hansjörg Kopp, beschlossen. Die Verkaufssumme soll zwischen 300 000 und 800 000 Mark liegen. Damit will der Verleih noch vor Beendigung der gerichtlichen Auseinandersetzung am 27. September über die Aufkündigung des Verleihvertrages durch Wenders offenbar vollendete Tatsachen schaffen. Wenders hatte sich zu der Klage entschlossen, weil der Filmverlag seiner Meinung nach den Film, der in Cannes eine "Goldene Palme" gewann, in Deutschland nicht ausreichend verbreitet.

Förderungswerk für Spitzenbegabte"

dpa Stuttgart Ein "Förderungswerk für Spit-zenbegabte" ist auf Initiative des Christlichen Jugendorfwerkes in Stuttgart gegründet worden. Es will besonders talentierten Kindern und Jugendlichen zu einer ihrer Begahung entsprechenden Aushildung verhelfen.

Internationale Balzan-Preise

dpa Mailand Der niederländische Astrophysiker Jan Oort, der amerikanische Genetiker Sewall Wright und der Schweizer Literaturkritiker Jean Starohinski werden mit dem Balzan-Preis 1984 ausgezeichnet. Er ist mit jeweils 250 000 sfr. dotiert und wird für Arbeiten verliehen, die Menschlichkeit, Frieden und Brüderlichkeit unter den Völkern" fördern helfen.

Kolloquium über Denis Diderot

DW. Duisburg Mit der Tagung "Présence de Diderot" vom 3. bis 5. Oktober will die Universität Dortmund auf die Aktualität des bedeutenden französischen Schriftstellers und Enzyklopädisten aufmerksam machen. Die einzelnen Vorträge beschäftigen sich mit der "Encyclopédie" wie mit den philosophischen, literarischen und kunstkritischen Werken Diderots. Anlaß ist der 200. Gehurtstag Diderots.

Das Haus der französischen "Enzyclopaedia Universalis" stiftet zu diesem Datum einen Diderot-Preis von 50 000 Francs (etwa 16 000 Mark). Er soll für ein beispielhaftes Werk - Buch, Film oder Fernsehserie - im Bereich der "Verhreitung von Kultur" verliehen werden.

Hugo-Häring-Preis für elf Bauwerke

sch Karlsruhe Elf Arbeiten werden mit dem Hugo-Häring-Preis für Architektur vom Bund Deutscher Architekten in Karlsruhe ausgezeichnet. Der Preis geht an Bauherrn und Architekten für ihr gemeinsames Werk. In diesem Jahr wird er für ein Einfamilienhaus in Rheinfelden, den Ausbau von Lagerhäusern und Büros zu Wohnhäusern in Heidelberg-Wiehlingen, ein Wohn- und Geschäftshaus in Rheinfelden die Landesgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes in Stuttgart, das katholische Gemeindehaus in Konstanz-Litzelstetten, den Umbau der Zehntscheuer in Darmsheim, das Limes-Museum in Aalen, die Hauptschule auf dem Schäfersfeld in Lorch, die Schickhardt-Sporthalle Stuttgart-Heslach, das Gartenhallenhad Faulerhad in Freihurg und das Sportpferde-Forschungszentrum in Iffezheim vergeben.

#### Tagung der Deutschen Dante-Gesellschaft DW. Marburg

Dantes Bildung, seine Sprache und sein Nachleben in Italien und Spanien sind die Themen der Jahrestagung der Deutschen Dante-Gesellschaft. Sie findet vom 12. bis 14. Oktober in der Aula der alten Universität in Marburg statt.

Lateinfestival "Ludi latini"

DW. Augsburg Das internationale Lateinfestival Ludi latini findet im kommenden Jahr als Teil der 2000-Jahr-Feier der Römerstadt Augshurg (Augusta Vindelicorum) statt. Ziel dieses Festivals, das 1983 zum ersten Mal in Ellwangen/Jagst veranstaltet wurde, ist die Pflege des Lateins als lebendig gesprochene und gesungene Sprache. Latein ist darum die offizielle Sprache der Ludi latini Man rechnet mit etwa 200 his 300 Teilnehmern aus aller Welt. Das Programm enthält mehrere Konzerte, Theater-, Film- und Pantomimenaufführungen. Ein lateinischer Talentschuppen giht allen Teilnehmern die Möglichkeit, sich öffentlich vorzustellen.

Le Comte Ory" beim Rossini-Festival in Pesaro

### Das Fräulein in der Kelter Ein Lächeln für Irina

Das konnte nur Rossini gelingen. Aus den Badegästen des Kurortes Plomhières, die zur Krönung nach 29. 8.), werden unversehens Kastellane, Vasallen und schmucke Burgfräuleins des frühen Mittelalters in der Touraine. Aus der aufgeputzten Festkantate, die Rossini als Kompositeur seiner Majestät und Generalinspektor der königlichen Theater in Paris seinem Landesherm schuldig war, rettete er flugs das Gros der Musik für eines der unwiderstehlichsten Zeugnisse einer für ihn neuen Gattung, für die Opéra-Comique "Le Comte Ory", der nach der Uraufführung 1828 in Paris auch ein Meister dieser Form wie Auber seine Achtung nicht versagen konnte.

Leider hat sich his heute außerhalb Frankreichs bewahrheitet, was 1830 ein italienischer Kritiker orakelte: Was den Franzosen gefalle, lasse man den Franzosen gern, denn "die Italiener bevorzugen einen kräftigeren Geschmack". Das soll heißen: Der sublime, charmant schmiegsame Ton des "Grafen Ory" wurde außerhalb Frankreichs seit jeher von der kraftvolleren Verve des "Barbier" oder der Italienerin in Algier zurückgedrängt

Der Vergleich zwischen der üppig dekorierten Festtorte, als welche "Die Reise nach Reims" beim fünften Rossini-Festival in Pesaro präsentiert wurde, und dem nun gut zwei Wochen später vorgestellten "Graf Ory" fällt überraschenderweise zugunsten der drei Jahre jüngeren Opéra-Comique aus. Man kann gegen den Text des Libretto-Großlieferanten Scribe, der eine bekannte Legende erst in einem Vaudeville verwertete und später ein zweiaktige Oper daraus fertigte, einwenden, was man will - Rossini hat eine hlendende Farce daraus gemacht, hat Kategorien eines abstrakten, universellen Humors hinzuerobert.

In dem Verführer Ory mit seinem falsettierenden Gebalze - Rockwell Blake macht das ausgezeichnet und sehr gekonnt -, dessen unversiegbare Liebesmühen nie von Erfolg gekrönt werden, kann man ein Pendant zum Don Giovanni sehen. Hinter der Dreistigkeit verbirgt sich Impotenz. Und, nebenbei, in der Leere, die durch die Schelmereien kaschiert werden soll, wird - gewagte Hypothese - heute oft eine autobiographische Anspielung , auf Gioachino Rossini selbst gesehen.

Pier Luigi Pizzi konnte wieder einmal seiner Versuchung, das Scribesche Märchenmittelalter in Rossinis Gegenwart zu verlegen, nicht widerstehen, auch wenn das hölzerne Einbeitsbild ebenfalls Assoziationen an Shakespeare hervorruft. Das lockende, erotische Knistern, das Gerangel um das Keuschheitsgelübde der Gräfin, in dem sich schon das Geklapper

von Feydeaus Schlafzimmertüren ankündigt, erreicht seinen Höhepunkt während des Verwechslungsspiels im

Pizzi erzeugt einen Strudel witziger, wirklich komischer, nie klamauer Ideen und läßt das Gezapple in eine hinreißend frech-brillante Revue einmünden. Da tanzen die Fräuleins röckchenhebend auf der Kelter, und die Mannen des Ory legen, als Nonnen verkleidet, einen Can-Can hin. bei dem bereits Offenbach um die

Alle sind so ungezähmt komisch, so skurril und überdreht. Eine Figur von Herzmanovsky-Orlando ist der schlaksige, spinnenhafte Gouverneur, den Gregory Reinhardt mit schwarzen, kernigen Baßkoloraturen singt. Cecilia Gasdia macht sich einen Spaß aus ihrer ersten komischen Rolle Magali Damonte ist eine Haushälterin mit mütterlich pastosen Tiefen. Zartere Farben besitzt Zahava Gals lockerer Page Isolier, Alessandro Corbelli, Orys Lehrmeister, ist die einzige Figur aus dem Buffoarsenal. David Athertons London Sinfonietta, ansonsten der modernen Musik hörig. reagiert höchst kundig auf Donato Renzettis nie aufdringliche Geste.

ROLF FATH



Ein Giovanni ohne Erfolg: Rockwell Blake als Graf Ory und Ceci-lia Gasdia als Gräfin Adele in Rossinis "Le Comte Ory" in Pesaro

FOTO: ANGELOTTI ROBERTO

### Das Schostakowitsch-Festival begann in Duisburg

Mit viel Prominenz wurde in der Mercator-Halle in Duisburg das imposante und umstrittene Schostakowitsch-Festival eröffnet. Mißstimmung gab es schon im Vorfeld, als . bekannt wurde, daß die Witwe des Komponisten, Irina, nicht kommen durfte. Sie hatte das Projekt einer umfassenden Schostakowitsch-Darstellung von Anfang an aktiv unterstützt. Aber damals hatten ihr Sohn, der Dirigent Maxim Schostakowitsch, und ihr Enkel, der Pianist Dimitri Schostakowitsch, noch nicht der Sowjetunion den Rücken ge-

Enttäuschung löste auch die Tatsache aus, daß keiner der im Westen anerkannten sowjetischen Komponisten bei der feierlichen Eröffnung anwesend sein sollte. Nicht Edisen Denisow (von Schostakowitsch nachhaltig gefördert), nicht Sofia Gubaidulina (mit bald 53 Jahren noch nie im Westen gewesen) und auch nicht Alfred Schnittke (noch wenige Tage zuvor in Berlin), der sich in deutscher Sprache über Schostakowitsch hätte äußern können. Schostakowitsch ist noch immer ein Stein des politischen Anstoßnehmens. Darüber konnte auch die Demonstration guten Einvernehmens zwischen dem Duisburger Oberbürgermeister Krings und dem stellvertretenden sowjetischen Kulturministers Iwanow nicht hinwegtäuschen.

Der Komponist Wolfgang Rihm vermied es in seinem Eröffnungsvortrag über Schostakowitsch, auf dessen unbequeme und in der Sowietunion durch Schönfärberei verfälschte Biographie einzugehen. Er begnügte sich mit dem Versuch sich dem kreativen Prozeß von Schostakowitsch zu nähern, was ihm meisterlich gelang. Besonders für das Spätwerk von Schostakowitsch fand Wolfgang Rihm Worte, die den Unterschied von Lobeshymnen und fundierter Wertschätzung deutlich machen. Er hob das 15. Streichquartett mit seinen sechs Adagios hervor. die Vertonung der Gedichte von Michelangelo und die Bratschensonate, die das letzte Werk von Schostakowitsch mit Opus-Bezeichnung ist. Diese Kompositionen werden neben einer

großen Anzahl anderer Werke von

Schostakowitsch in den nächsten

vier Monaten in vielen Städten Nordrhein-Westfalens zu hören sein.

Glanzpunkt der abendlichen Veranstaltung in der Mercator-Halle war die Aufführung der 5. Sinfonie von Schostakowitsch durch die Leningrader Sinfonie unter Jewgeni Mrawinski, der machtvollen Galionsfigur der sowjetischen Musikkultur, ja dem letzten Verbliebenen aus der großen, heroischen Phase", wie es im Programmheft heißt. Was sich darbot, war ein betagter, hagerer Mann, der durch sein bescheidenes Auftreten eindrucksvoll wirkte.

In die Partitur vertieft, mit spärlicher Zeichensprache auskommend, schien er mit den erlesenen Musikern seines Orchesters magisch verbunden. Man weiß, daß Mrawinski Schostakowitsch auch in Zeiten der Bedrängnis nie im Stich ließ, als es nach der ersten Verteufelung unter Stalin nicht nur um die Karriere, sondern um das Leben des Komponisten ging. Fast fünfzig Jahre danach zeigte sich das Publikum in Duishurg von diesem Werk sichtlich ergriffen und brachte dem greisen Dirigenten und seinen exquisiten Musikern stehend Ovationen dar.

Am Nachmittag waren in Duisburg zwei Ausstellungen "Dmitri Schostakowitsch und seine Zeit" eröffnet worden. Die eine im Wilhelm-Lehmhruck-Museum zeigt vor allem Werke der Bildenden Kunst, die andere im Niederrheinischen Museum der photographischen Dokumentation. Beide Ausstellungen bestechen mit der Qualität ihrer Exponate und der geglückten Präsentation. Man sieht Bilder von Chagall, Kandinsky und Tat-

lin so, als seien sie jedem Sowjetbürger jederzeit zugänglich. Auch die Photodokumentation präsentiert nur edle Menschen - allen voran die Dichterin Achmatova -, so daß der Eindruck entsteht, es habe sich unter Stalin um eine Zeit geistiger Blüte, um einen Idealzustand und nicht um ein Martyrium - das Schostakowitsch im Gegensatz zu vielen anderen überlebte – gehandelt. Es ist gewiß kein Zufall, daß man Schostakowitsch nur auf einem einzigen Photo glücklich lächeln sieht: Es ist das Foto, auf dem er auf seine junge Frau Irma blickt.

FRANCESCO TANZER

### KULTURNOTIZEN

Das 1. Marienettentheater-Festival mit Puppenbühnen aus Italien, Frankreich und der Bundesrepublik findet vom 4. bis 7. Oktober in Saarbrücken statt.

"Die wiedergefundene Metropole" heißt eine Ausstellung, die elf Künstler des neuen figurativen Expressionismus" aus Berlin in Brüssel im Palais des Beaux-Arts bis zum 4. November zeigt.

Historische Kochbücher und In-

"Der abenteuerliche Simplizissimus Teutsche erschien jetzt in der Übersetzung von Julius Hay im Bu-

kunabeln des 15. bis 19. Jahrhunderts sollen zum nächsten Karneval in Venedig ausgestellt werden.

dapester Europa Verlag. Das 6. Berlioz-Festival wurde in Lyon eröffnet. Es dauert his zum 23. September.

### Gaetas letzter Häftling reißt alte Wunden auf

Zwiespältiges Echo in Rom auf Reders mögliche Entlassung

KLAUS RÜHLE, Rom Italien beherbergt immer noch einen deutschen Kriegsgefangenen: Walter Reder, 1969 70 Jahre alt, Österreicher, Major der deutschen Wehrmacht. Seit mehr als 35 Jahren sitzt er auf der Festung Gaeta bei Formia (Süditalien).

Reder wurde vom italienischen Militärtribunal wegen des Massakers von Marzabotto zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Auf seinen Befehl hin waren dort als Antwort auf Partisanenangriffe am 5. Oktober 1944 1836 Männer, Frauen und Kinder zusammengeschossen worden. Auf höhere Weisung, wie er zu seiner Verteidigung angab. Marzabotto ist seither in Italien zum Inbegriff unmenschlicher Kriegsführung geworden.

Reder, der einen Arm im Krieg verloren hat, ist beute schwer krank. Er leidet unter galoppierender Arterienverkalkung. Zwei Drittel seines Magens ist ihm entfernt werden.

Die Bemühungen der österreichischen Regierung eine Begnadigung zu erwirken, schlugen fehl. Bisher konnten sich die vier zuständigen Ministerien in Rom, Innen-, Außen-, Verteidigungs- und Justizministerium, nie einig werden; darüberhinaus fehlte stets die notwendige Zustimmung des Regierungschefs, des stell-vertretenden Ministerpräsidenten sowie des italienischen Staatsober-

Was die Annahme des Gnadengesuchs his heute verhindert hat, ist im wesentlichen aber die Weigerung der Einwohner von Marzabotto. Dort, in einem rund 40 Kilometer von Bologna entfernten Apennindorf, hat man Reder das Gemetzel nie verzie-

Freilich ist die lebenslängliche Kerkerhaft durch einen Beschluß des Militärgerichts in Bari vom 4. Juli 1980 in eine "bedingte Freilassung" umgewandelt worden. Das Tribunal verfügte jedoch zugleich, daß Reder aus Sicherheitsgründen in eigenem Interesse für weitere fünf Jahre auf der Festung Gaeta interniert hleiben miisse da er keinen Wohnort in Italien besitze. Im Juli kommenden Jahres soll er nun endlich in seine österreichische Heimat abgeschoben werden. Das wurde jetzt bekannt.

Aber vielleicht wird die Heimkehr doch früher erfolgen. Reders Rechtsanwalt ist der Meinung, daß die Genfer Konvention vom 12.8.49 endlich auch auf seinen Mandanten Anwendung finden sollte. Danach müssen Kriegsgefangene, sofern sie schwere Verletzungen erlitten haben, in ihre Heimat entlassen werden. Ausgenommen sind freilich Straftäter wie Reder. Das gilt selbst dann, wenn wie hier die Haftstrafe durch den Gerichtsbeschluß von 1980 praktisch als abgeschlossen betrachtet werden

Viele Italiener sind inzwischen aber doch der Meinung, daß die Affäre Reder endlich - wie im übrigen auch der Fall Heß - einen Schlußstrich verdiente. Doch da prallen die Meinungen unversöhnlich aufeinander. Andere Teile der öffentlichen Meinung Italiens sehen in dem Namen Marzabotto weiterhin ein finsteres unvergeßliches Symbol der Unmenschlichkeit.

Was die Freilassung Reders noch erschwert,ist der Präzedenzfall des inzwischen verstorbenen Herbert Kappler. Der hohe SS-Offizier, wegen ähnlicher Vergeltungsaktion in Rom gleichfalls zu lebenslänglichem Kerker verurteilt, war jahrelang Reders Zellennachbar auf der Festung. Als Kappler wegen seines schlechten Gesundheitszustands in das römische Militärkrankenhaus überführt wurde. befreite ihn seine Frau in einer nächtlichen Aktion. Kappler verschwand auf Nimmerwiedersehen. Die ganze Welt lachte damals über Italien. Kappler ist inzwischen in Deutschland gestorben.

Wie Rudolf Heß ist Walter Reder der einzige Gefangene, für den ein ganzes Gefängnis mit dem dazugehörigen Personal in Schuß gehalten werden muß. Sobald dieser Zweck entfällt, soll die Festung in ein Muse-



### WETTER: Zeitweise Regen

sich von Finnland nach Norddeutschland. Ein Tief liegt über dem westli-



■ Nobel, @ Spruhmynn, @ Regen, \* Schwedall, ▼ Schwar Gebene Gill Regen. 5 9 Schner. 55 Nebni, AAA Frestgrenze Vorhersage für Mittwoch:

Im Norden nach Auflösung von Frühdunstfeldern wolkig mit Aufheiterungen und trocken. Höchsttemperaturen um 17 Grad, Tiefstwerte in der Nacht um â Grad. Im übrigen Bundesgebiet gelegentlich auflockernde, meist aber starke Bewölkung und nur vereinzelt etwas Regen. Höchsttemperaturen 14 bis 17 Grad. Nachts Abkühlung auf 13

Weitere Aussichten:

| Zeitweise Re<br>derung. | gen, w | eng Temperau    | ırar |
|-------------------------|--------|-----------------|------|
| Temperature             | n am   | Dienstag , 13 U | br:  |
| Berlin                  | 15°    | Kairo           | 27   |
| Bonn                    | 16°    | Kopenh.         | 14   |
| Dresden                 | 13°    | Las Palmas      | 24   |
| Essen                   | 16°    | London          | 15   |
| Frankfurt               | 15°    | Madrid          | 21   |
| Hamburg                 | 15°    | Mailand         | 16   |
| List/Sylt               | 15°    | Mallorca        | 24   |
| München                 | 13*    | Moskan          | 12   |
| Stuttgart               | 15°    | Nizza           | 18   |
| Algier                  | 27     | Oslo            | 12   |
| Amsterdam               | 16°    | Paris           | 13   |
| Athen                   | 29°    | Prag            | 13   |
| Barcelona               | 20°    | Rom             | 19   |
| Brüssel                 | 140    | Stockholm       | 11   |
| Budapest                | 18°    | Tel Aviv        | 25   |
| Bukarest                | 220    | Tunis           | 26   |
| Helsinki                | 8.     | Wien            | 15   |
| Istanbul                | 23°    | Zürich          | 14   |

Uhr, Untergang: 19.25 Uhr; Mondauf-gang: --- Uhr, Untergang: 17.40 Uhr in MRZ, zentraler Ort Kassel



Herbsthimmel

### Bonn pocht in Bern auf einen Vertrag von 1928

Autobahnmaut: Keine Ausnahme für deutsche Autofahrer

WALTER H. RUEB, Bern/Bonn In der Schweiz wurden jetzt die endgültigen Verordnungen über die Schwerverkehrsabgabe und die Autobahn-Vignette vorgestellt. Der eidgenössische Finanzminister Otto Stich sagte gestern in Bern: Wir haben alles getan, damit die in der Volksabstimmung vom Februar 1984 beschlossenen Verkehrsabgaben vom 1. Januar 1985 an ohne großen administrativen Aufwand erhoben

Je nach Gewicht der Lastwagen beträgt die Schwerverkehrsabgabe zwischen 500 und 3000 Franken, für Busse 500 Franken und die blaue Vignette, die zur Benützung des eidgenössischen Autobahnnetzes berechtigt, kostet pro Jahr 30 Franken. Minister Stich: "Wer nach dem 1. Januar 1985 auf Autobahnen unseres Landes ohne Vignette fährt, muß mit einer Geldbuße von 100 Franken rechnen."

Eine Ausnahemeregelung für deutsche Kraftfahrer wird es nach Auskunft von Sprechern der Finanzund Verkehrsiministerien beider Länder vorerst nicht geben. In Bonn aber pocht man nach wie vor auf einen mittlerweile 56 Jahre alten Vertrag. Der Bonner Verkehrsminister Werner Dollinger verwies bereits im April 1984 in einem Brief an seinen Schweizer Amtskollegen Leon Schlumpf auf die "Vereinbarung zwischen der Schweiz und Deutschland zur Beseitigung von Schwierigkeiten steuerlicher und verkehrsrechtlicher Art auf dem Gebiete des Kraftfahrzeug-Verkehrs" vom 20. Juni 1928. Dort heißt es im Protokoll zur Vereinbarung unter Punkt 2: "Es wird davon ausgegangen, daß irgendweiche weiteren Erschwerungen für die von den deutschen Behörden zugelassenen Kraftfahrzeuge in der Schweiz nicht eingeführt werden. Als Erschwerung gilt die Erhebung irgendwelcher Gebühren vor Ahlauf einer Frist von einem Monat seit dem jeweiligen Eintritt des deutschen Kraftfahrzeuges in die Schweiz."

Ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Bern sagte gegenüber der WELT: "Zwischen den beiden Verkehrsministern fanden Briefwechsel und Gespräche statt und jetzt wurde bei einem Treffen von Bundesfinanzminister Stoltenberg mit Bundesrat Stich vereinbart, die Angelegenheit nicht zu dramatisieren und die Gespräche fortzusetzen. Bonn will sich mit einer diplomatischen Note an die Regierung in Bern wenden und an die Vereinbarung von 1928 erinnern. Diese ist übrigens auch nach unserer Ansicht noch in Kraft, nur ist sie nach Schweizer Meinung nicht auf die heutigen Tatbestände anwendbar. Im übrigen steht die Vereinbarung lediglich in einem sogenannten Unterzeichner-Protokoll.

In Bonn ist man nach wie vor zuversichtlich. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums sagte: Wir glauben, daß die Gespräche schließlich zu einer vernünstigen und gerechten Regelung für die deutschen Kraftfahrer

Nach dem augenblicklichen Stand der Angelegenheit ist die eidgenössische Zollverwaltung für die Erhebung der Autobahngebühren im Ausland zuständig. Sie verhandelte unter anderem mit den schweizerischen Verkehrszentralen sowie den deutschen Autobomobilverbänden über die Abgabe der Vignetten in deren gefällt. Büros und Verkaufsstellen. An angehlich zu hohen Provisionsforderungen der kontaktierten Organisationen seien die Verhandlungen schließlich

Deutsche tranken und rauchten wie nie zuvor

Die Deutschen haben im vergange. nen Jahr rund 68 Milliarden Mark für alkoholische Getränke und Taburwaeen ausgegeben. Wie die Deutsche Hauptstelle für Suchtgesahren in Hamm gestern mitteilte, lagen dieu Ausgaben damit höher als die Aufwendungen, die im laufenden Jahfür den Etat des Verteidigungs- und des Familienministeriums zusammevorgesehen sind. Nach Angaben de-Hauptstelle verbrauchte jeder Deutsche statistisch 12,41 Liter reinen Alkohois, 1,4 Prozent mehr als 1982 und doppelt soviel wie 1957. Eq. den einzelnen alkoholischen Getragken habe sich ein uneinheitliches Bild ergeben. Wahrend der Bierkon. sum in etwa gleich geblieben sei, stieg der Absatz bei Wein um sech: Prozent. Der Zigarettenverbrauch sei gegenüber 1982 (1816 Stück je Einweohner) um 6.3 Prozent auf 1930 Stuck gestiegen. Damit habe sich der Markt für Zigaretten nach dem Ruckgang von 1982 wieder auf höherem Nivesu eingependelt.

Mitleidlos und intolerant

Die 68jährige Hausfrau Maria Velten aus Kempen, die gestanden tat drei ihrer Männer sowie ihren Vater und ihre Tante mit Gift getötet zu haben, ist vor Gericht als mitheidles und strafrechtlich voll verantwortlich beschrieben worden. Der Neurologe Martin Albrecht erklärte gestern, die Angeklagte habe sich angemaßt, selbst über das Wohl und Wehe ihrer Lebenspartner zu entscheiden und dabei praktisch "Todesurteile"

#### Frauen: wie sind besser

Die meisten Frauen sind davoz überzeugt, daß sie vernünftiger Auto fahren als Männer. In einer Umfrage der Frauenzeitschrift "Brigitte" und dem Zentralverband des Kraftfahrzeuggewerbes, räumte das weibliche Geschlecht außerdem mit dem Vorurteil auf, es verhalte sich im Straßenverkehr ungeschickt und ängstlich. Jede zweite Frau der 10 000 befragten Frauen fühlt sich vom männlichen Beifahrer gekränkt, genervt oder kontrolliert und ärgert sich über seine Besserwisserei. Trotzdem geben die allermeisten Frauen das Stetzer aber nicht aus der Hand; Nur jede vierte setzt sich bei gemeinsamen Fabrien automatisch auf den Beifal.

#### Diebische Professoria?

Die Linzer Kunstprofessorin Lydia k. (64) wird beschwidigt Hause des Schauspielers Paul Dahike (80) Schmuck im Werte von 150 000 Mark gestohlen zu haben. Die Fran hat schon em Teilgeständnis abgelegt, das sie allerdings gestern wiederrrufen hat. Sie will von der Polize: "unter Druck gesetzt worden sein." Bei einer Durchsuchung ihrer Linzer Wohnung fand die Polizei Schmuck im Wert von 65 000 Mark, Lydia R. ging bei den Dahlkes aus und ein.

### Das beste ist: eine gute Versicherung SIGNAL

#### ZU GUTER LETZI

Du verstehst mich nicht, ich ver-

steh Dich nicht, wie haben viel ge-

mein." Gloria Grahame zu Flimpart-ner in "Naked Alibi". Gezeigt in NDR

DEKATRESOR eignet sich deshalb besonders für Anleger, die dem Aspekt der Kurssicherheit einen hohen

Mehr über DEKATRESOR erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse.

tiven Mitgestalter. Von da ab aber Mitgeschriebenen kommt es an, sonbenötigt er die Kurzschrift. Wenn ein Investmentfonds bereits ein knappes

> Substanzzuwachs durch Ertragsthesaurierung.

überzeugende Gründe haben:

DEKATRESOR schüttet die erwirtschafteten Erträge nicht aus, sondern legt sie automatisch im Fondsvermögen wieder an. Dieser Substanzzuwachs kommt den Anlegern in Form einer verstetigten Anteilpreisentwicklung zugute und wirkt sich zudem positiv auf das Anlageergebnis aus.

Jahr nach seiner Auflegung so fest im Anlage-

markt etabliert ist wie DEKATRESOR, muß das

Sicherheitsorientiertere Anlagepolitik Möglichst hohe Kurssicherheit heißt die Devise der Fonds-Manager. Sie setzen - besonders in turbulenten Zinszeiten am Kapitalmarkt -

die Prioritäten auf Rentenwerte mit kürzeren Laufzeiten, um das Kursrisiko zu begrenzen.

III am 17.9.

Stellenwert einräumen und dabei Werf auf Substanzzuwachs ihrer Anlage

Sparkassenfonds

#### Weltmeister der Uneigennützigkeit um umgewandelt werden.

Als "Weltmeister in Dritter-Welt-Hilfe" haben sich sieben 13- bis 16jährige Jugendliche des Kindermissionswerks stellvertretend für ihre mehr als eine Million Altersgenossen auf der ersten Kinder-Pressekonferenz in Bonn zum internationalen Tag des Kindes, der morgen begangen wird, vorgestellt. Ungeachtet zahlreicher Kameras erzählten die jungen Leute von ihren Aktionen, die 1983 allein 23 Millionen Mark für die Hilfe in der Dritten Welt einbrachten - so viel, wie die übrigen 89

Kindermissionswerke zusammentru-

en. 600 Projekte wurden mit diesen

Spenden weltweit finanziert.

Weltweit sind seit 1978 rund 600 Kinder geboren worden, die ihr Leben einer Befruchtung außerhalb des Körpers der Mutter mit einem anschließenden Emhryotransfer verdanken. Einer der führenden deutschen Wissenschaftler auf diesem Ge-

hiet, Professor Dieter Krebs von der Universitätsklinik Bonn, teilte gestern weiter mit, in Deutschland seien in den vergangenen vier Jahren 50 "Retortenbabys" zu Welt gekommen. Am Vortag der 45. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Gynäko-logie und Geburtshilfe sagte Krebs, diese Methode der Sterilitäts-

akten Bestimmung des Eisprungs Eizellen entnommen. Diese Zellen werden anschließend im Reagenzglas mit Samenzellen zusammengebracht. Der nach zwei Teilungen entstandene Vierzeller wird der Frau anschließend eingepflanzt. Nach Angaben von Krehs war in 78

Weltweit leben 600 "Retortenbabies"

behandlung gewinne an Bedeutung. der \_extracorporalen Befruch

transfer" werden der Frau nach einer den. Mit neun Fällen liege der Pro-hormonellen Vorbehandlung zur ex-zentsatz der angeborenen Mißbildungen unter dem Normbereich. Nach Krebs spielen das Alter der Frau und die Qualität des Spermas die entscheidende Rolle. Er sei davon überzeugt, daß bei der richtigen Auswahl der Patienten die Erfolgsquote auf 20 Prozent verdoppelt werden

Prozent der Fälle eine "tubare Sterili-tät", also ein Verschluß der Eileiter, der Anlaß für eine extracorporale Befruchtung. Insgesamt habe es mehr als 10 000 Versuche mit dieser Methode gegeben, bei denen in 11,1 Prozent eine Schwangerschaft habe erzielt werden können. Von insgesamt 1084 Schwangerschaften seien 324 durch

Gynäkologe, er halte die Befruchtung im Reagenzglas zur Behandlung einer Sterilität bei Ehepaaren für ethisch vertretbar. Für juristisch bedenklich halten deutsche Experten dagegen et-

dank Steno "schwarz auf weiß be-

auf die berufsbildenden Schulen be-

schränkt bleiben, sondern in allen

Schulen zum Lehrplan gehören.

Der Schüler ist nicht länger nur der

passiv Aufnehmende, er wird zum ak-

Kurzschrift sollte demnach nicht

sitzt und - zitieren kann.

Zur moralischen Frage erklärte der

waige Befruchtungen mit fremdem Sperma, da das Kind Anspruch darauf habe, den Namen des leihlichen

tung mit anschließendem Embryo- einen Abbruch vorzeitig beendet wor-

Ein Schnellschreiber plädiert für die Kurzschrift

60 Jahre wird die Kurzschrift mor-gen alt. 1924 wurde sie als Deutsche Einheitskurzschrift eingeführt. 1936 und 1968 wurde sie welter rationalisiert. Zwar sind die Zeiten vorbei, da ein Millionen-Heer von Stenotypistinnen von ihr lebte - Diktiergeräte und Computer haben Steno weitgehend verdrängt -, gleich-wohl steht die schnelle Schrift nach Expertenmeinung vor einer neuen Blüte. Hans Treschwig, Parlamentsstenograph im Deutschen Bundestag, hält ein Plädoyer filr ihre "Unsterblichkeit".

Steno wird überleben - auch in der herkömmlichen Form, wenn naturgemäß auch in verringertem Umfang. Nicht jeder "Boß" ist willens und in der Lage, seine Formulierung in "Zusammenarbeit" mit einem seelenlosen Diktiergerät zu entwickeln. Er wird die Steno-Sekretärin also immer brauchen. Aber ein Arbeitsstil wie dieser wird mehr und mehr zur Ausnahme. Ihren neuen Boom wird die blitzschnelle intelligente Schriftsprache in veränderter Anwendungsform als Memo und kurze Mitteilung haben

Steno - das ist nämlich nicht nur das Kurzschriftanwendungsgebiet, die Stenotypie, so gewichtig es auch typie sind diese Gebiete einer Techni-

Schon die Verkehrsschrift ist dreimal schneller als die Langschrift, die Eilschrift fünf- bis sechsmal, die Redeschrift bis zu zwölfmal. Die deutschen Kurzschriftmeister schreiben sogar bis zu 15mal schneller und dabei die durchübertreffen schnittliche Sprechgeschwindigkeit um das 2 2fache.

Auch Mitteilungen in Kurzschrift werden an Bedeutung gewinnen. Überall und ohne Voraussetzungen eignet sich Steno zur schnellen Fixierung von Notizen, Ideen oder Anweisungen auf kleinstem Raum. Je grö-Ber der Anteil der Stenografen, desto mehr Bedeutung entwickelt die Kurzschrift auch für die unmittelbare

Man darf der Kurzschrift also vor-

dungsgehiete - die hingeworfene Notiz, das Konzipieren - werden sich statt dessen in den Vordergrund schieben, Im Gegensatz zur Stenosierung nicht unterworfen. Aber als Notiz-und Konzept-beziehungsweise Entwurfsschrift wird Steno die Zukunft gehören.

schriftliche Kommunikation.

aussagen, daß sich ihrer in Zukunft völlig andere Berufsschichten bedienen, Sekretärinnen und mittleren Bürokräfte, sondern auch und gerade Schüler, Studenten, Sachbearbeiter, Abteilungsleiter, leitende Angestellte, Beamte aller Dienstgrade, Vorgesetzte und Führungskräfte. Lehrer. Wissenschaftler. Journalisten, Rechtsanwälte, Politiker und Schriftsteller. Noch vollzieht sich die-

ser Wandel langsam, hemmt eine psychologische Barriere: Was vor kurzem noch als Zeichen mittlerer Büroangestellter galt, wird nicht von heute auf morgen als Statussymbol der Führungskräfte akzeptiert. Eine besondere Stellung nehmen

dabei die Oberschüler ein, würden sie die Steno-Bedeutung nur erst erkennen. Gerade Oberschüler weigern sich aber am beharrlichsten, die Schriftsprache zu lernen. Das belegt ihr snobistisches Vorurteil: "Ich und Stenografieren, wo ich doch später einmal diktieren will." Dabei sollten Schüler und Studen-

ten den Nutzen der Kurzschrift nicht etwa darin sehen, alles nur stur mitzuschreiben; der Wert liegt ja nicht in der Ausführlichkeit der Niederschrift. Nicht auf die Quantität des

Pädagogen, die die ohnehin oft überforderten Schüler nicht noch zusätzlich mit der Kurzschrift "belasten" wollen, übersehen, daß Steno nur in der verhältnismäßig kurzen Lernzeit eine zusätzliche Belastung, danach aber eine gewaltige - lebenslange - Entlastung bringt. Die Einbeziehung der Kurzschrift in die allgemeinen Lehrpläne als Pflicht- oder Wahlfach würde sich revolutionär auswirken: Steno steigert

sowohl die Bildungsökonomie als auch die Arbeitsproduktivität spür-Wann sollte die Schrift gelernt werden? Möglichst früh. Experten halten die Schüler der 7. Klasse für besonders geeignet. Nach der Quarta

schlägt die Qualität des Lernens um.

• DEKATRESOR, der Sparkassen-Rentenfonds. Für den sicherheitsorientierteren Anleger.